

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







,

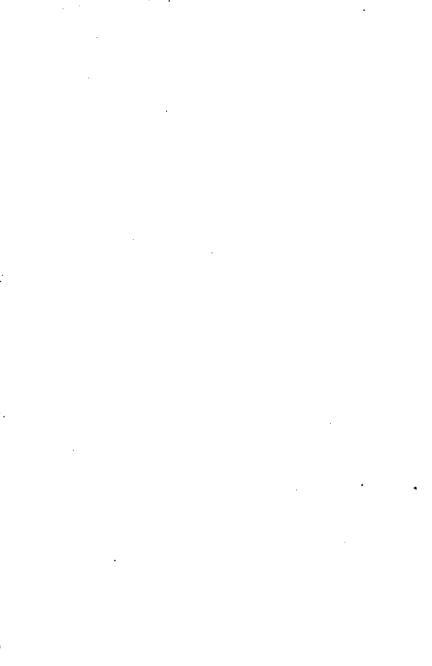



# Joh. Gabr. Seidl's

# gesammelte Shriften.

Mit einer Ginleitung

non

Julius von der Erann.

Derausgegeben bon

hans Mar.

Dritter Banb. Gebichte in niederöfterreichifder Munbart. ("Flinferln".)

Wien, 1878.

Wilhelm Braum üller t. t. hof- und Universitätsbuchhändler.



## Vorwort des Berausgebers.

Der vorliegende Band enthält Seidl's Dialektdichtungen, burch welche er seine große Popularität in Desterreich und seinen Ruf in Deutschland begründete, in vierter Auflage. Sie bilden eines seiner Hauptwerke, auf welches er, wie er in der hier folgenden Borrede zur britten Auflage selbst gesteht, die schönsten Jahre seines Lebens verwendete. Diese Lieber sind so eigentlich aus dem Herzen des sinnigen und gefühlvollen vaterländischen Dichters herausgesungen, und daher auch zu dem Herzen des Boltes gedrungen, wo sie noch immer leben und fortleben werden, so lange sich seine Mundart erhält.

Die britte im Jahre 1844 bei 3. B. Sollinger in Wien erschienene, mit einer Titel-Bignette von A. Schindler gezierte, Auslage ber "Gebichte in niederösterreichischer Mundart" ist weiland Sr. Majestät Ferbinand I., Kaiser von Desterreich mit dem nachstehenden Gedichte gewidmet:

Bann so unsá herr und Roasá braußt spazier'n gáng' in Schön= brunn,

Und a Bögerl tam' und setat' vur Sein'n Fuß'n fih in b' Sunn', Streckat' b' Flügerln, reckat' '8 Köpferl, schaut' 'R so finnli an, Gottateit, als ob's 'N frag'n wollt': "Darf ih finga, was ih tann?"

"Singa, fo halt, wie-r ih's g'lernt hab', wie ma 's Schnaberl g'wachf'n is,

"Freili justáment nit künstli, abá recht nátürli g'wiß — ?" Ob dá guti Herr wol bös wurd' — ? Nán, ih wett', Er möcht's nit wer'n,

Freundli anschau'n, moan' ih, wurd' A's, und sein G'sáng'l gnädi bär'n.

Der Gebant'n an dös Bögerl spornt ah mih zum Wagstuck an, Bur mein'm best'n Herrn Sein'n Füß'n 's Besti z'singa, was ih kann:

's Besti, — ja, benn meini Landsleut' hab'n má zuag'red't: "Sing' nur frisch:

"Deini Lied'in sán nit künstli, abá gut östreichárisch!" "Gut östreichárisch!" — ja, bös is's, bös is's, was má Zuatrau'n macht;

Dös is d' Sprach' und dös dö G'sinnung, dö má mit auf d' Welt hab'n bracht,

Dös bö Sprach' fur Freud' und Herzload, dös dö Sprach' fur d' Lieb', fur's Recht,

Dös bö Sprach', bö Manchá tabelt, ber f' gar gern balerna möcht'; Dös bö Sprach', bö in ba Fremb' uns wie-r a G'schall vom Himgt,

Dös bö Sprach', bö aus'm Herz'n gradenwegs in d' Herz'n bringt, Dös bö Sprach', in der má bet'n, — bet'n áh fur'n best'n Herrn, — Und ih moan', selbst God im Himmel hört 's Östreichárischi gern! — Laß mih singá zu Dein'n Füß'n, gutá Koasá, sei nit bös: Hab' mein Lebta viel schon g'sungán, adá 's Herzlichsti is dös! — Dertweg'n ziemt mih, dáß dös Bögerl mih nit seindlá ang'sührt hat: Bur'm Östreichá-Badern, moan' ih, sind't d' Östreichá-Sprach' g'wiß Gnab'!

Die vorliegende Auflage ist ein fast unveränderter Abbruck ber soeben erwähnten dritten, nur wurde sie in der Abtheilung IV "Kloani Komödis-G'spiel" mit dem Stücke: "Drei Jährl'n nach'm lett'n Fensterl'n" (S. 251) vers mehrt, welches Stück Seidl als zweiten Theil des "Komödis G'spiels" "'s letti Fensterl'n" in den Fünfziger Jahren schrieb, nachdem letteres Stück über mehrere Bühnen Wiens (an der Wien, Leopolds und Josesschaft) und Münchens, wie auch über mehrere deutsche Provinzbühnen Desterreichs, Ungarns und Baierns mit großem Erfolge den Weg genommen hatte.

Wien, im October 1877.

. M.

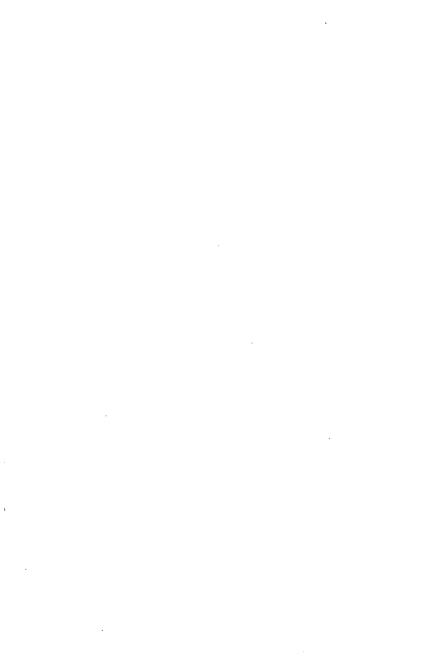

## Borrede des Dichters zur dritten Auflage.

Diefe Sammlung beimatlicher Rlange, welche ich hiermit ber Lefewelt, in ganglich veränderter Anordnung und Schreibart, vervollständigt, und, wie ich hoffe, verbeffert, mithin ale völlig neues Bert, übergebe, verbantt ihr Entstehen einigen fleinen, anspruchelosen Improvisationen aus meinem Liebeleben (1825), zu welchen ich burch unfere lieblichen nationalen Bierzeilen, worin ich von jeher ben Boltscharafter am mahrsten abgespiegelt fand, und mit beren Inhalt ich, in meiner bamaligen Gemuthestimmung, gang befonbere sympathisirte, junachst mich angeregt fühlte. In einem Biener Tafchen-Ralenderchen füllten jene Stegreifler, mit einem Bfeubonym bezeichnet, ihr bescheibenes Blätchen aus. Deffenungeachtet wurden fie von einigen meiner Freunde, welche ben Bogel am Gefang erkannten, entbedt, für gelungen, b. h. volksthümlich, erklärt und als Beweis geltend gemacht, bag ich es ungescheut magen burfte, auf diesem Relde in die Fukstavfen meines lieben Freundes und Borgangers, 3. F. Caftelli, ju treten. Feft überzeugt, daß die kurze, mit so bequemer, oft muthwilliger Lockerheit gefügte, Inrifche Strophe bem nationalen Sinn am meiften entspreche, weil felbst er sie zu feiner Form gewählt bat. und befeelt von dem Bunfche, bereinft mit einem "lebfrifchen" 3. G. Seibl, gefammelte Gdriften, 3. Banb.

Melpler ober mit einem "runden" Gemejager den ftillen Ruhm theilen zu konnen, daß meine "G'fet'ln" an Rirch= ober Chrentagen, vereint mit ben feinigen jur Rither gefungen werben, fultivirte ich anfänglich ebenfalls nur die Bierzeile, für welche mir meine damalige, zwischen hoffnung und Sorge, Luft und Leid, innerem Reichthum und außerer Armuth getheilte Erifteng unerschöpflichen Stoff barzubieten schien. So entstand eine Strophen-Defade um die andere, bis das hundert voll war, und, indem, eh' ich mir's versah, ein Ausfüllsel von einigen längeren Gedichten und einem heiteren Geschichtden zuwuchs, mit einem Mal eine Anzahl von Bogen vor mir lag, welche eben hinreichen mochten, um ein mäßiges Drudheft zu bilben. Der Berleger war bald gefunden. Man drang in mich, das heft als erstes zu bezeichnen, um mich zu einer Fortsetzung zu verpflichten. Allein wie follte ich bas Rindlein taufen, bamit fein Name bem größeren Bublitum ohr- und mundgerecht flange? Ein Freund half mir aus ber Berlegenheit. — Nennt das Zeng "Flinferln!" warf er halb im Scherze hin. - "Flinferln?" - Warum nicht? - Was verfteht der Defterreicher unter dem Ausdrude: "Flinferin?" - Zweierlei : für's Erfte jene Gattung leichten Metallichmudes, welche ber Sochdeutsche "Flitterchen" zu nennen pflegt und beren Berfertigung (unter verschiedenen Benennungen, als: Rrausund Schüffel-Flinferln, Frangoferln, Bundeln, Birn-, Wangenund Hüterl-Berlen, Pollionen u. f. m.) eine eigene Claffe von Sandwerkern, bie fogenannten "Flinferl-Schlager", befchäftiget; - für's Zweite - eine Grasart, auch unserer Lieb-Frauen haar (briza media Linn.) genannt. Go poetisch die zweite Bebeutung ift, fo bielt ich mich doch in meinen Webanken an bie erstere, als die gangbarere. Wie werthlos auch berlei Rierrath an sich sein mag, so läßt er doch nicht unsauber an, und thut, als simple Stickerei, seine leidliche Wirkung. Die Anwendung dieses Aus-

brudes auf eine Sammlung anspruchelofer Rleinigkeiten ergibt fich von felbft. Um aber ben Raufern genauer anzubeuten , mas ihnen "ber Flinferl = Schlager" bringe, fügte ich bie nabere Bestimmung: "Deft'reicharifchi G'fet'in (G'ftang'in). G'jang'in und G'fchicht'in" bei. - G'fet'in, G'ftang'in, Schnababüpfin: fammtlich Bezeichnungen für ihrische 3m. promptus, icherzhafte Stegreifler, nedenbe Stachelreime, ungefünftelte Naturlaute der Liebe, der Lebensluft, des Uebermuthes, ber felbstbewußten Ungeschwächtheit, wie hinwider bes Unmuthes. ber Fronie, bes Aergers 2c. 2c., welche, epigrammatische Kurze mit singbarer Beichheit verbindend, meift nur aus einem Quatrain von zweifugigen, amphibrachischen Berfen bestehen, wovon bie geraden reimen oder affoniren, mahrend die Reimlosigfeit ber ungeraden das Berichmelgen und Binüberichleifen (enjambement) befördert und bem Gedanten feine volle Freiheit läßt, fo wie das amphibrachische Maak selbst etwas Bebendes, Lebendiges. Ungezwungenes hat, was folden augenblicklichen Fulgurationen eines poetischen Gemuthes trefflich zu Statten tommt. Dft find bie einzelnen Strophenhälften alles logischen Rusammenhanges bar, ein bloges Reimspiel. 3ch machte von diefer, der Stegreifdichtung nicht übel laffenden Licenz keinen Gebrauch, und beobachtete auch in der Reihenfolge der Strophen felbst, wo es pagte, einen Ideengang, welchen die Phantafie des Lefers ohne Mühe herausfinden und verfolgen burfte. Die Bezeichnung "G'fet'l" ift vorzüglich in Defterreich gang' und gabe; G'ftang'In fommt feltener vor. In Steiermart hort man häufig bie Ausbrude: "Baffeln" und "Schnabahüpf'in'" eigentlich: Schnitterhüpfeln, b. i. hupfende, luftige Liedden, welche bie Schnitter beim Erntefest improvisiren, wie der andalusische Majo seine Coplas de repente fingt. — Mit "G'sang'in" bezeichnete ich bie langeren poetischen Bersuche im Befte, weil ber Defterreicher bas Wort: "Gebicht" nicht kennt; eben so mahlte ich für ben prosaischen Aufsat, statt bes unpopulären Ausbruckes: "Ers zählung," bie Bezeichnung: "G'schicht'l," und nannte biese Zugaben scherzweise "Zuawag'" (Zuwage).

In solcher Gestalt trat (1828) das erste Heftlein an's Licht. Ich vermeinte eine Pflicht des Dankes zu erfüllen, indem ich dasselbe meinen beiden (seither längst in Gott ruhenden) Freunden, David Usn und Moriz Köpp von Felsenthal, deren letzterem ich den Titel "Flinserln" schuldete, während ich in der Stube des ersteren, meinem Absteige-Quartiere, mehr als ein Halbhundert Flinserln schlug, "als a kloan's Andenk'n" zuschrieb mit den Strophen:

Os habt's voll Geig'n mein'n Himmel g'seg'n, Mih Trübsal blas'n g'hört; Habt's mit mir g'lacht und g'seufz't und psnot't, Und eng doh nie nit b'schwert.

Ih hab' so meini Grill'n, mein'n Schuß, — Dös müafst's ös selbá sag'n; Und ietzt — ietzt hab' ih, was ih g'spilr', Gleih gar in Flinserln g'schlag'n.

Ös habt's schon lang (bös g'freut mih eb'nst) Á Theilnahm' an mir g'habt; Drum hab' ih engri Námá-r áh Hinvoar au'm Tit'l pappt.

Die Aufnahme, welche mein schüchterner Bersuch fand, war so unverhofft günstig, daß ich in der Borrede zum zweiten, schon fünf Monate barnach dem Drucke übergebenen hefte mit inniger Freude gestehen konnte, meine Erwartungen weit über-

troffen gefehen zu haben. Nicht nur die Stimme ber Rritit fprach fich über mein Produkt außerst vortheilhaft aus, sondern auch. was mir noch mehr galt, die allgemeine Stimme aller Lieb. haber vollsthümlichen Ibeen = Ausbrudes. Leute, die aus ber Ferne tamen, begrüßten mich mit meinen G'ftang'In, und fleine Rinder felbst empfingen mich, wenn die Aeltern mich ihnen unter meinem Ramen vorführten, mit einem "Flinferl." Sollte mich bas nicht freuen? Dber follte ich's ber Welt nicht fagen, bag mich's freute, zumal ba ich zu anspruchelos war, um es nur zu hoffen? Mußte mich bas nicht zur Fortfetung eines Wertchens aufmuntern, das mir ju fo vielen, vorher mir fremben Bergen ben Weg bahnte, und ihn mit ber Zeit auch meinen übrigen Liebern baburch zu bahnen versprach? Uebrigens, wie Alles, was allgemeiner anspricht, auch feine Absprecher findet, hörte ich hinwieder mit meinen eigenen Ohren Stimmen, bie bas Ding gang anbers nahmen. - "D öfterreichische Literatur! Barfenisten-Lieder find beine Lyrit!" - "Es ift traurig, lieber Freund, daß Gie fich gu folden Rleinigkeiten bergeben muffen!" - "Bergeffen Sie auf bas Burdige nicht!" — "Sie werden fich Ihren beutschen Styl ganz verberben!" - "Bas ift es auch? Solche Dinger macht man nach ber Elle!" - "Das hatte ber Gipelbauer auch gefannt, wenn ihm die verzwicte Schreibart nicht zu abfurd geschienen hatte!" 2c. 2c. und hundert ähnliche Aeugerungen hatte ich mit anzuhören und mit in Erwägung zu bringen, ba fie, wenn auch nicht von competenten Richtern, boch mitunter von comptanten Bezahlern meines Beftes herrührten, an beren Erhaltung meinem Berleger, und also mittelbar auch mir gelegen fein mußte. Allein, unter allen diefen Anfechtungen blickte ich getroft zu meinem guten, alten, furze Beit vorher verklärten, 3. B. Bebel auf, unter beffen gludliche Rachahmer auch vom Auslande je gezählt zu werden ich bamals mir zu schmeicheln

nicht gewagt hatte. Das zweite Heft, welches ich am Schlusse ber Borrebe allen jenen Herzen, benen bas erste lieb geworben war, herzlich empfahl, trug an der Stirne folgende Zeilen:

> Sö! — ba habt's ás! — Ober soll ih Leicht was schwäbeln lang und brad, Wie ma's les't in g'lehrti Büchá, Recht väwurstelt und väbräht?

Nan! Bewahr' mih Gob! 3h moan' halt, Bem ih was vom Herzen schenk', Der wird, — wann ih ah nig braufschreib', — Gleihwöhlst wiss'n, was ih benk'!

Sie galten meinen beiben, von meinem damaligen Thun und Treiben, meinen Aussichten und Befürchtungen ziemlich genau unterrichteten Freunden F. X. Told und Jos. Abalb. Gschladt, deren ersterer durch manches, in die Couplets seiner gerngesehenen Bühnenspiele verwebte, "Flinserl" meinen Worten einen neuen Weg zum Ohr und Herzen der Menge zu bahnen suchte.

Im Jahre 1829 übersiedelte ich als Gatte des "schwarzaugat'n Derndal's mi'm nußbrauna Har" (I. 5.), dem ich meine
ersten "Flinserln" verdankte, mit Sack und Pack, voll wehmüthiger Erinnerung und froher Hoffnung, nach dem freundlichen Cilli in Untersteier, um die rüstige Wirksamkeit in einem
zusagenden Berufe nit der Erholung durch Boeste und Häuslichkeit abwechselnd zu verbinden. Allein auch dorthin, wo das
freundliche Entgegenkommen der Menschen und die süße Aufdringlichkeit der ländlichsten Umgebung kein eigentliches Heimweh
in mir aufkommen ließen, folgten mir die wohlbekannten heimi-

schen Laute und Klange, und schon im Wintermonde bieses Jahres fendete ich die Sandschrift bes britten Beftes nach Wien. - "Ich bin nicht mehr, wo ich war; - gestand ich in der Borrebe bagu, - mas feither in ben beiden Bemifpharen meiner fleinen Welt, ber häuslichen und poetischen, vorging, burfte ben lieben Lefer eben nicht febr fummern." - "Nach eueren Früchten wird man euch beurtheilen", heißt es bei uns Bocten; unter was für Einflüffen biefe reiften, barnach fragt ber Lefer nicht. Daß ich aber auf biefes Beftchen mehr Fleig, als auf die fruberen verwendet, daß ich es mit größerer Luft gefüllt habe, wird mir Jeder auf's Wort glauben, ber weiß, wie gerne man die Tone feiner Beimat in ber Frembe anschlägt. - - "Und somit. fchloß ich, liebes Buchlein, grufe mir alle Jene, die bich verfteben; gruße mir ben Boden, bem bu entsproffen bift; gruße mir mein liebes Wien und vor Allem meinen lieben Stephansthurm recht herzlich, und fiehe zu, daß es dir gelinge, mir alte Freunde zu erhalten!" - In Erinnerung an einen lieben Freund, früher ben theilnehmenden Bertrauten meiner Liebe, Anton Alexander Grafen von Auersperg (bamale noch nicht Anaftafius Grun), beffen Sommerfite ju Thurn am Bart in Rrain ich nun um mehr als vierzig Meilen näher lebte, überschrieb ich bas Beft mit ben Berfen :

> Mein liebá Graf — (áh, was benn Graf? Der g'hört iezt ba nit her) Mein liebá Auersperg, ba hast — Ih wöllt' — es wár' noh mehr.

Nur mahná soll's bih mannigsmahl, Wie's, kám noh vur án'm Jahr, Wie's 3' Wean is g'west, wo ih, wie bu, A freid Bua noh war. Nur mahná soll's dih, — wáßt? an dös, — An dös áh, — und an das — Ah, wer wird Allás da vázähl'n — Du wáßt schon eh', an was!

Acht Jahre vergingen barauf, vielleicht bie acht ichonften meines Lebens, nur felten getrübt von der dunklen Mahnung, als ob mein Aufenthaltsort am Ende doch nichts als ein freundliches Exil ware, und die Großftadt meinem Beifte guträglichere Nahrung barbote. In folden Momenten flüchtete ich mich in Gedanken nach der Beimat, und schlug "Flinferln." obwol bas unabweisliche Dazwischenklingen volksthumlicher Tone aus meinem zweiten Baterland: Steiermart, mich zu erinnern fchien, daß es Zeit mare, von dem Rreife, welchem ich auf dem Felbe ber öfterreichischen Bolfspoesie entgegentrat, Abschied zu nehmen. Das that ich benn auch in einem vierten Befte, mit welchem ich, bem Buniche meines Berlegers zu Folge, eine ameite Auflage ber brei früheren Befte begleitete. Bon ber Ueberzeugung burchdrungen, daß man mitten unter einem Bolfe leben muffe, wenn man ihm die Bedanken und Befühle aus Ropf und Bergen, die Worte von der Zunge nehmen will, da die lebhafteste Erinnerung nur mit Wasserfarben male, und bag man in der Poesie nichts erzwingen solle, gab ich mein Deffert: "Fur meini lieb'n Öftreicha alli mitananda als a kloan's Andenk'n," und bot es ihnen, nicht ahnend, daß ich ihnen, nach kaum vier Jahren, selbst wieder angehören follte, mit ben Strophen :

> Landsleut', Brüder — ih bin ferti, Bas ih má bawirthschaft't hab', Bas má mein lieb's Destreich trag'n hat, Ausgeb'n is's, — 's is b' letti Gab'.

Mein Gob! was ih eng All's sag'n möcht', — Bas mih bruckt, — es is so viel: Beil ih's eng nit Allás sag'n kann, Schaut's — so bleib' ih liebá still.

Wann ih anmahl wieda z'rucklumm', — Wann ih z'rucklumm'! — Ja — bös: Wann? — "Wann und Aber!" — Laß'n ma's gut sein! — D' letti Barschaft, nehmt's as an!

Ungeachtet ich mich aber mit dem Gedanken, meine Sammslung niederösterreichischer Dialekt-Lieder als abgeschlossen zu berrachten, abgefunden hatte, so konnte ich doch einigen Bersanlassungen zu neuen Productionen nicht widerstehen, und so entstanden denn, theils noch während meines Aufenthaltes in Eilli, theils schon seit meiner Rückehr nach Wien, mehrere Stücke, welche der gegenwärtigen, auf allseitiges Berlangen versanstalteten, die Stelle einer britten Auflage vertretenden, Sammslung zur Vermehrung dienen. Indem ich diese meinen Landssleuten vertrauensvoll übergebe, spreche ich zum zweiten Male öffentlich den Entschluß aus, — jest ernstlich abzuschließen, indem ich das "Aushören zur rechten Zeit" für eine Pflicht jedes Schriftstellers, namentlich aber des Lyrikers, halte.

Ich habe mit meinen Dialekt-Liedern erreicht, was ich zu erreichen beabsichtiget, wenn gleich nicht gehofft hatte: sie befriebigten den Gebildeten, — und gingen in's Bolk über. Sie werden, begleitet von den Tönen eines H. Proch, I. B. Nandhartinger, Ios. Fischhof, Franz v. Suppe, B. A. Wagner, u. A., in Salons gehört; — und von herumziehenden Alpensängern und Harfnern in Gaststuben gesungen; manche davon wurden von der Masse des Bolkes im Theater beklatscht und lärmend zur Wiederholung verlangt, während andere unerkannt

in Liebersammlungen, als originale, unmittelbar bem Munbe bes niebers und oberösterreichischen Landmannes abgelauschte, "Schnadahüpfln" kurstren; einzelne fanden, gehoben durch den brastischen Bortrag eines W. Scholz, vor der Elite eines Concertpublikums eben so lebhaften Beifall, als sie, in häuslichen Kreisen, von anspruchlosen Dilettanten vorgetragen, zu erhalten pflegen. Selbst das spröbe Ausland beachtete sie; sowol das Brockhaus'sche, als das Reichenbach'sche Conversationse Lexikon erwähnt ihrer mit Auszeichnung. Bei M. W. Götzinger, Thom. Scherr, Firmenich, A. Lewalb u. m. A. reprässentiren sie theils allein, theils im Bereine mit I. F. Castelli's Dialett-Liebern, die niederösterreichische Mundart. Und, abgesehen von diesem Allem, — sie erlebten eine dritte Auflage, Beweis genug, daß sie Anklang gefunden haben.

Mir erübrigt baher nichts, als meinen innigsten Dank für so viele Theilnahme auszusprechen, nebst ber Bitte, baß auch biese Sammlung burch raschen Absat als wirkliches Bedürfniß sich erweisen möge, sowie schließlich noch einige Bemerkungen über die in berselben beobachtete Anordnung und Schreibart beizufügen.

Was die neue Anordnung betrifft, so habe ich vorerst, um dem Ganzen eine anständigere Gestalt zu geben, aus vier Büchlein ein völlig neues Buch gemacht, welches in zwei Abtheilungen zerfällt. Die erste Abtheilung umsaßt vier Centurien "Flinserln" in ununterbrochener Reihenfolge; die zweite besteht aus der sogenannten, "Zuawag'," welche in fünf kleinere Abschitte eingetheilt ist. Der erste dieser Abschnitte enthält 24 Gedichte ernsteren, gemüthlichen Inhaltes, wovon die fünf letzten freie Nachbildungen bekannter Stücke aus griechischen und römischen Klassikern sind, und zwar aus Anakreon: "Wie ma's kennt!" (53. Ode) und: "Heunt' und muring" (15. Ode); aus Horaz: "G'scheidt is schön" (I. Buch,

11. Dbe), "Da Befehrti" (I. Buch, 34. Dbe) und "Gleichmuth" (II. Buch, 3. Dbe). Der Gebante, bas, mas groke Canger ber Borwelt fangen, mit feiner ewigbleibenben Wahrheit und Trefflichkeit, bem Bolksmunde ber Jestzeit geläufig zu machen, ergriff mich, obwol mir felbst nicht ganz klar, einmal fo heftig, daß ich mit diefen wenigen Dben ben Berfuch machte. Wenn er auch nicht zu bem führen fann, mas ich bamit beabfichtigte, fo burfte er wenigstens, als ein fleiner Beweis für bie Allgiltigfeit echt popularer Ganger, wie bie genannten, ju allen Beiten, in psychologischer und philologischer Sinsicht nicht unintereffant fein. Der zweite Abichnitt ber zweiten Abtheilung bringt ein patriotifches Ibyll: "Wie's ba Baua mi'm Roafa moant!" ein Seitenftud zu 3. F. Caftelli's bekanntem Belegenheitegedichte: "Da Baua, bai'n Roafa feina Grangab," auf welches im Text auch angespielt ift. Es war ursprünglich für ein vaterländisches Dentbuch zur Feier ber vierzigjährigen Regierung des höchstfeligen Raifers bestimmt. Als Abbrud einer Boltsftimmung, welche fich ju Defterreichs Glud eben fo forterbt, wie feine Rrone, glaubte ich es auch in diefer Befammt-Ausgabe nicht unterbruden zu burfen, zumal, ba es zugleich einen Beleg für bie metrifche Schmiegfamteit bee öfterreichischen Dialette liefert. - Der britte Abichnitt bietet Freunden ber Declamation und bes heiteren Gefanges vierzehn Biecen bar, welchen ein paar Rathfelchen beigefügt find. Nr. 7 und Nr. 11 bavon haben, im Munde bes beliebten 28. Scholg, bei mehrfachen Belegenheiten ihre tomische Rraft bewährt. Die beiden letten Lieber dieses Abschnittes, welche nebst bem unmittelbar vorausgehenden den eigentlichen Wiener-Dialett repräfentiren fonnen, erregten in einem auf bem t. f. Josephstädter = Theater in Wien zur Aufführung gebrachten Compagnie-Stude, erfteres vom Berrn Feichtinger, letteres vom Berrn Beig vorge-

tragen, enthusiaftischen Applaus, woran die melodiofe Musit vom Capellmeister Frang v. Suppe gewiß nicht geringen Antheil hatte. - 3m vierten Abichnitte finden die Lefer brei bramatifche Scenen, wovon die beiden letten bisher ungedrudt waren. Die Scene : "Da narrifchi Baua" bilbete ein Behntel eines von gehn Schriftstellern gemeinschaftlich verfagten und jum Bortheile des verarmten (feither verstorbenen) Roman= und Bühnendichtere 3. A. Gleich, auf dem t. t. Josephstädter-Theater bargeftellten Mufiv-Studes, und fand, namentlich wegen bes "Berl-Liebes", welches burch bie elegische Composition von Beinrich Broch und burch ben ausbrucksvollen Bortrag bes herrn Baptift, wie ich las, rafch zundete, fturmiichen Beifall. In dem dramatischen Idull: "'e letti Fenfterln." welches fein Schicffal auf ber Buhne erft zu gewärtigen hat, wagte ich ben Berfuch, mitten im Dialoge, wo die Situation, ja, ich möchte fagen, wo Berg und Lippe fast unwillfürlich es fordern, unmittelbar das echte, originale Bolkslied mit Ton und Wort anklingen zu laffen. — Der fünfte Abichnitt reiht die vier profaischen "G'fchicht'in" aneinander, welche die Schluffteine ber früheren Befte bilbeten und hier forgfältig durchgefehen und abgerundet erscheinen. - Das angehängte, aus den früheren vier Wörterverzeichnissen zusammengeschmolzene Idiotikon leiftet mehr als biefe, indem es über taufend, der öfterreichischen Mundart eigenthümliche ober in ihr frembartig flingende Wörter nicht nur ihrer Bedeutung nach, fondern auch etymologisch zu erklären versucht. Die Werke, welche ich zu diefer furzen, aber, wie ich hoffe, genügenden Interpretation zu Rathe jog und benützte, find:

M. Höfer. Stymolog. Wörterbuch der in Ober-Deutschland, vorzüglich aber in Oesterreich üblichen Mundart. Linz 1815. 3 The.

<sup>—</sup> Die Bolkssprache in Desterreich, vorzüglich ob ber Enns 2c. 2c. Wien, 1800.

- A. v. Rlein. Deutsches Provinzial-Borterbuch, Frankfurt und Leipzig 1792.
- Munbart ber Defterreicher, ober Kern aller acht öfterreichiichen Bhrafen und Rebensarten. Wien, 1800. (Rur A u. B.)
- R. Fifcher. Bon bem Burismus ber öfterreichischen Munbart. (In Fr. Schlegel's beutschem Mufeum. 1813. December.)
- Bon ben poetischen Elementen ber öfterreichischen Boltsfprache. (In ben Friedensblättern 1814, Rr. 71 und folg.)
- Franz Žista und I. M. Schottky. Desterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen. Pesth, 1819 (besonders im Anhange S. 245—282).
- 3. F. Caftelli. Gebichte in nieberöfterr. Mundart. Wien 1828. (S. XVI—XXX und 239—248).
- Philipp Safner. Gesammelte Schriften. Wien, 1812. 3 Bbe. (Besonbers bie Anmerkungen bagu.)
- 3. Andreas Schmeller. Baierisches Börterbuch. Stuttgart und Tübingen. 1827. 4 Bbe.
- Friedr. Schmitthenner. Aurzes beutsches Wörterbuch. Darmstabt 1834, nebst mehreren Glossarien zum "Ribelungenslieb" (von Aug. Zeune. Berlin, 1815), zu "Hans Sachs" (von J. H. Hällein. Nürnberg, 1781), und von J. Ab. Göz, ebend. 1830 u. m. a.; Boigt's Aufsat über das Stillsleben des Hochmeisters des deutschen Ordens und seinen Fürstenhof (in Raumer's histor. Taschenbuche f. 1830); dem Rachlasse der Gebrüder Bez in Melt (in Codice F. 129, item in Cod. P. 55. 2c. K. 21); Sig. Popowitsch's handschriftlichen Notaten (in der t. t. Hofbibliothel in Wien); v. d. Hagen's, Jos. Bergmann's u. a. sprachwissenschaftlichen Mittheilungen in den Wiener Jahrbüchern der Literatur u. m. a.

Go viel über die Anordnung.

Die wichtigste und muhsamste Beränderung in dieser neuen Sammlung betraf die Schreibart. Abweichend von meinen Borgangern, machte ich mir gleich anfänglich Einfachheit zum Gesetze. — "Wenn ich für den Bauer schriebe," außerte ich mich

fcon vor fechzehn Sahren, - "fo fchriebe ich Alles hochbeutich, in ber festen Ueberzeugung, daß er es bann in seinem Dialett ablafe. Run fdreib' ich aber nicht eben fur ben Bauer, fondern für Lefer, die wol eines Fingerzeiges, aber fonft auch feiner weiteren Unweisung bedürfen, um den rechten Ton anzuschlagen. Der Auslander moge, wenn er mir die Ehre geben will, meine "Flinferln" zu muftern, das thun, was wir mit einem Berlinerschwante thun, wenn wir ihn gerne verständen; wir bitten namlich einen des Dialektes vollkommen mächtigen Borlefer, uns bas Ding vorzutragen, ober uns zu lehren, wie man's lieft. Ueberlabene Bezeichnung erinnert an bie Qual, die ein Deutscher hatte, wenn er nur ein Gefprach aus Meibinger's beutscher Sprachlehre für Frangofen geläufig lefen follte". - So bachte ich damals, und glaubte wirklich, Alles fo einfach als möglich bezeichnet zu haben. Allein deffenungeachtet wurde mir Ueberladung jum Borwurfe gemacht, und mir gerathen, entweder 3. B. Bebel's, ohne alle Bezeichnung gefchriebene, alemannische Gedichte, oder, was noch näher läge, die allbekannten Gipeldauerbriefe jum Mufter ju mahlen. Ich fonnte mich weder zu bem Einen noch zu bem Anderen entschliegen; zu bem Ginen nicht, weil der öfterreichische Dialett, dem bojoarischen Sprachstamm angehörig, ganz andere Laute hat, als der alemannische, Nafenlaute aber nicht fo leicht ohne Bezeichnung schreibbar find, wie Rehlund Gaumenlaute; ju bem Anderen nicht, weil die Gipeldauerbriefe junächst auf den Wiener Dialekt beschränkt und überhaupt ohne absichtlichen Sinblid auf Aussprache, Abstammung ober irgend einen anderen confequenten Anhaltspunkt geschrieben find. Uebrigens fühlte ich bas Schwankenbe meiner Schreibart felbst, was aus den haltlofen Entschuldigungen und Ausweichungen erfichtlich ift, die ich in den Borreden zum dritten und felbst zum vierten Hefte vorbrachte, bei welchem doch, da es eine zweite Auflage introducirte, eine Regulirung am leichteften erzweckbar gewesen ware.

Im gleichen Falle befand ich mich nun wieder bei Bersanstaltung dieser Gesammtausgabe. Allgemein war der Bunsch der Leser, all' dies Schnörkels und Klammerwerk, all' diese übergeschriebenen und eingeklemmten Buchstaben, all' diese wunderlichen, das bekannteste Wort oft zum unverständlichen Ungethüm entstellenden, Laut-Zuspitzungen, Dämpfungen und Duetschungen beseitigt, und die reindeutsche Schreibart nur dort aufgegeben zu sehen, wo Bers oder Reim, oder die allzu sehr abweichende Dialektsorm es unabweislich fordern. Das Publikum muß wissen, was ihm am bequemsten ist; und die Pflicht des Schriftstellers ist, dem Publikum nachzugeben, wenn es nicht mehr Unrecht hat, als er Recht.

Der sicherfte Haltpunkt, meiner Meinung nach, mare die Abftammung. Wo ift aber ber Sprachgenealog, ber mit Bestimmtheit jedes Wörtchens Stammbaum verfolgen tann? - Erit mihi magnus Apollo! - Da ich nun kein folcher Apoll bin, fo mußt' ich mich wol um einen anderen Anter umsehen. - Alfo die Ausfprache?!- Gewiß, nach ber Etnmologie, ber haltbarfte. Allein welch' feines Ohr gehört bagu, um für jeden Laut, ja jeden Uebergang, jebe Ruance, jede Dehnung ober Scharfung, jedes flüchtige Bormalten ber einzelnen Sprachorgane bas entsprechenbe. für Jeden der lefen tann, unvertenn- und unverfehlbare Zeichen auf's Bapier zu zaubern! Es gehörte eine Art tonischer Daguerreotypie bazu! - Ift aber diese Ton-Copie nicht vollfommen, fo kommt es, benk' ich, auf ein Bischen mehr ober weniger nicht an; wenigstens für den Lefer nicht, dem es, trot allen Bergnügens an der Form, boch zumeist um den Inhalt zu thun ift. Der gelehrte 3. Unbreas Schmeller, welcher in feinem baierischen Wörterbuche eine mabre Riesenarbeit über die bojoarische Sprach-

form, ber auch unfer Dialett, feinen Elementen nach, angehört. geliefert hat, aboptirt zur näheren Bestimmung ber Bocale, außer ben gewöhnlichen Zeichen, 17, für bie Confonanten 6 Bezeichnungen, und nimmt überdies, zur Andeutung anderer Modificationen in der Aussprache, noch ein Zeichen (.) für einen unausgesprochenen Bocal, 3 Zeichen (~ ' ') für unausgesprochene Confonanten, und einen Circumfler für ben Nafenlaut nach einem Vocal ober Diphthong an. Minder in's Detail gingen bie Schriftsteller, welche ben nieberöfterreichischen Dialekt vor mir fultivirten, wiewol auch ihre Schreibart, nicht fowol wegen bes übergesetten Buchstabens (o) ober Zeichens (o) zur Andeutung bes tiefen a (a), ober wegen bes, auf halber Linie ftebenben. verbindenden r (miar), als vielmehr wegen Confonanten-Auflöfungen (3. B. gs, fs, für g), wegen ber Bifchlaute (3. B. fcb ich, für ft, fp), wegen ber Substitutionen (g. B. b, f g, mpf, ü, ia, ai, für t, v, t, ngf, i, ü, ei), wegen ber ungewohnlichen: Zeichen für Verschmelzung der Vocale, für den Rasenla it (3. B. oa, foan), bem Texte ein fo feltsames, buntschedige., fremdartiges, abschreckendes, ja felbst typographisch unschönes Unsehen gibt, baf ber Lefer mahrlich eine gemiffe Uebermindung nöthig hat, um ein leichtes Liedchen, welches in einer Mundart gefdrieben ift, die er mit ber Muttermilch einfog, aus diesem wimmeln= ben Runenhaufen zusammen zu buchstabiren. Und bennoch mare es, tros ber aufmerkfamften Sandhabung biefer Unterscheibungsmerkmale, nicht leicht zu vermeiden, daß nicht oft ein= und das= felbe Wort auf einem und bemfelben Blatte verschieden geschrieben erschiene, ba ber Dichter, ber fich eines Dialektes bebient, bas Recht ansvrechen barf, alle Formen besselben, welche (weil unsere Berge nicht nur Wetter-, sondern auch Wörterscheiden find), fast in jedem Bezirke andere Nuancen haben, nach Maggabe des Metrums, des Reimes, des Colorit's, der Stellung u. f. w.

beliebig durcheinander zu werfen. Die Stätigkeit der Schreibart wurde alfo, felbft bei ber möglichften Genauigfeit, nur binfichtlich ber einzelnen Laute in den Wortern, nicht aber auch binfichtlich ber Wörter felbft, eingehalten werben tonnen. Das Alles fah und fehe ich ein, und beffen ungeachtet trennte ich mich nur fcmer von einer Schreibart, welche nicht nur achtenswerthe Autoritäten , fondern eben in ihrer Fremdartigfeit und Sprobigfeit auch eine Art von Noblesse und Reiz für sich bat, beren Erftere die fo geschriebenen Dialett-Lieder gewiffermaßen, schon ber Form nach, von bem ichoflen Bufte platten Bantelfingfang's eximirt, mahrend der Lettere den mahren Freund der Bollspoefie eher anspornt, als abschreckt, um bes Rernes willen, ben er liebt, die rauhe Schale ju knaden. Schwer, wie gefagt, trennte ich mich von diefer Schreibart, aber ich trennte mich boch von ihr, - weil es ber allgemeine Wunsch ber Lefer mar, und weil bie Aeltern, welche fich mit meiner alten Schreibart plagten, wol mit Recht forbern konnen, daß ihre Rinder, die nun eben, feit fünfzehn Jahren, zur Lekture biefer Gefammtausgabe herangereift fein dürften, es leichter und bequemer haben mögen.

Ich ließ daher alle Schleifen und Hatchen, alle übers und nebengeschriebenen Buchstaben, alle Zischlaute und Buchstabens verwechselungen weg; wich nur dort von der hochdeutschen Schreibart ab, wo eine totale Differenz, eine selbst dem gebildeten Desterreicher geläusige Abweichung, oder Bers, Reim, Stellung u. s. w. es forderten, behielt nichts bei, als die Apostrophe für ausgefallene Buchstaben, und erlaubte mir dafür keinen anderen Ersat, als die Anhängung der Schlußconsonanten der Endungen, und die unerläßliche Bezeichnung (nicht, wie früher des tiesen), sondern des hohen a durch einen einfachen Accent (a). Zum Beweise, wie bequem ich es dem Publitum, im Bergleiche mit der Schreibsart Anderer und meiner aufgegebenen eigenen zu machen suche,

stellte ich am Schlusse (I) ein paar Strophen, nach Schmeller's (a, a), meiner Borgänger (b, β), meiner früheren eigenen (c, γ) und meiner jetigen (d, δ) Schreibart zusammen, damit der Leser selbst entscheiden könne. Für Jene aber, welchen es bei der Einsachheit meiner jetigen Schreibart schwer sein dürfte, sich einen annähernden Begriff von-dem eigentlichen Klang unseres, etwas eigensinnigen, Dialettes zu machen, gebe ich, statt der früheren Zeichen-Erklärung, eine kurze Andeutung (II), wie die einzelnen Laute in der österreichischen Mundart beiläusig ausgesprochen werden. Sapienti sat!

Wien, im Wintermonde 1843.

3. G. Seidl.

I.

(a)

Ietzt háb I no séchs kreuze', Dé g'hör'n nét mei, nét dei, Drá di' Wáwe'l, drá di', Ve'suffe müess'n s' sei!

(b)

Hazd han i noh söx Graiza, Dö g'hear'n nöb maiñ, nöb baiñ, Drah' di Wawa<sup>r</sup>l, drah' di, Fasoffa miaff'n's seiñ!

(c)

Satzt håb' i no fechs Kraiza Do g'hear'n nib mein, nib bein: Drah' bi, Wawerl, brah' bi, Bafoffa mflaff'n's feyn!

(d)

Jett hab' ih noh sechs Kreuza, Do g'hor'n nit mein, nit bein: Orah' dih, Bawerl, brah' dih, Basoffa muff'n s' senn!

(a)

Bist of hibsch Deenl, bist offei's Deenl, Ábo' mei Deenl bist nét; Hàst of hibsch Tao, hást offei's Tao, Ábo' mei Tao hàst nét.

(**B**)

Bist a hibsch Deanbl, bist a fain's Deanbl, Aba main Deanbl bist nöt; Hast a hibsch Doan, hast a fains Doan, Aba main Doan hast nöt.

(Y)

Bift a hübsch' Dearnbl, bift a fein's Dearnbl, Aba mein Dearnbl bist nib; Haft a hübsch' Doan, hast a feins Doan, Aba mein Doan hast nib.

 $(\delta)$ 

Bist á hübsch's Derndál, bist á fein's Derndál, Abá mein Derndál bist nit; Hast á hübsch's Thán, hast á fein's Thán, Abá mein Thán hast nit.

#### II.

á Kingt wie a in Raffeh; helles a. a Kingt wie å in engl. all; hohles (tiefes) a (å). ä Kingt wie e (wo es nicht burch á erfeht ift). ar Kingt wie oar  $(\widehat{oa^{\tau}})$ . äu Kingt wie ai. e Kingt wie ö (in ben meisten Fällen). ei Kingt wie ai. er Kingt wie ear  $(\widehat{ea^{\tau}})$  (gewöhnlich).

eu Mingt wie ai.

g Mingt wie ch (gewöhnlich am Schlug, ober in ber Berlangerung).

h Mingt wie ch ober g (bieweilen).

i flingt wie ü.

ie Mingt wie iar (iat) (größtentheile).

n Mingt wie im Frangöfifchen on burch bie Rafe, wenn ein Selbfilaut vorhergeht und ein Mitlaut folgt. Zwischen zwei Selbfilauten bient es als Binbelaut.

o flingt wie e (auger vor I).

or Mingt wie oar (oar) ober uar (uar).

p klingt wie b (häufig).

r Mingt gewöhnlich nur halb burch. Zwischen zwei Selbftlauten bient es als Binbelaut.

fp Mingt wie fchp (fcb).

ft flingt wie fct (fcb).

t Minat wie b (größtentheile).

u flingt wie ue (ua, uat) (oft). \*)

ü Mingt wie i.

"Wer ben Dichter will verfteben, Ruf in Dichter's Lanbe geben!"

3. 6. 2.

<sup>\*)</sup> Bann übrigens biefes: "gewöhnlich, bisweilen, häufig, oft u. f. w." ju berudfichtigen tomme, wann nicht, läßt fich nur burch Lefenhören lernen, und wie von Gedichten überhaupt, fo gelten vorzugsweife von Dialettliedern bie Borte Goetbes:

Wer öftreicharisch bentt, Und wer aufrichti liebt, Und wer weg'n an'm Schazerl Sih g'freut und betrübt — Den wer'n bö par Areuza Fur d' Flinserln nit g'reu'n; Abá g'fall'n s'erm burchaus nit, So muß ih's halt lei'n.

## I.

# 's ersti Hundat.

(Baliebt's Beug.)

Bu-n-erft is's hanti, nacha füß, Am End' is's Au's in Dan'm: Um toan'n Preis möcht' ih's nohmal g'fpürn, Und hergeb'n — ah um toan'n! Ih such' ob'n, ih such' unt', Ih such' hint', ih such' vorn; Wein' Freiheit find' ih nimma, Do is schon valor'n!

2.

So warm is koan Feuá, Koan' Glut is so háß, Als á hámlichi Lieb' is, Bon der d' Welt nix wáß.

3.

Mein Herz war so leicht; — Wann ih's g'habt hätt' in'n Füßen, Á Schwalb'n, — hätt' s' má nachwoll'n, Hätt' sih tummeln müssen!

4.

Ih fann's nimmer änbern, Es is nimma Zeit: Mein Herz is varudt wor'n, Und wird nimma g'scheibt!

5.

Du schwarzaugát's Dernbál Mi'm nußbrauná Har, Wann's d' mih öftá so anschaust, So wir' ih á Narr!

Du hast má b' Gebánt'n Ganz unrichti g'macht: Oft woaná má d' Augná, Wann 's Herz im Leib lacht.

7.

Bwa noh so schöni Beigerln san Bei weitem nit so fcon, Als wann zwa recht valiebti Leut' Sih just geg'nuba fteb'n.

8.

3a, 6' Wölkerln hab'n's gut, Sö sán allweil au'm Weg, Berg'l auffi, Thal abi, Und bræuchánt koan'n Steg.

9.

Ja, war' ih wie b' Wölkerln, Ih suchat' bih g'ham Tagtägli fünftausab Und suchzehnmal ham!

10.

Wann ih dih brud', da is 's Ganz was Ágn's, was má schwant: Da hab' ih ja, so z' sag'n, Mein Glück bei dá Hand!

11.

Wann ih stab geh, wann ih still steh', So wundat's eng nit: Ih trag' ja mein Derndal Im Herzkammerl mit.

An beina Link'n laß mih fiten, An beina Link'n fite' ih gern, Denn ba kann ih, wann ma ftab fan, Dein Herzerl schlag'n hör'n.

13.

In bá Weihnacht, in bá Metten Hab' ih bih zu-n-erst g'seg'n, Wie's b' schläfri mi'm Naserl Au'm Betbuch bist g'leg'n.

Unsa Lieb' bö is heili, Unsa Lieb' hat an'n B'stand: In da Kirch'n hab' ih's Herz triegt, In da Kirch'n trieg' ih d' Hand!

14.

Mit uns hat's toan' G'fahr, Denn mir lieb'n uns in Chr'n: Sö kinnten uns keck In oan Kaftel 3'jammsperr'n.

15.

Zu dir geh'-n-ih oft, Und bei dir bleib' ih gern, Und da wird má so gut, Daß má-r übel kunnt' wer'n.

16.

Und wann ih's schönsti Bagerl hatt', Ih gang' boh 3' Fuß zu bir: Denn 's Besti bei'n-'r-an' iarb'n Lieb' Is boh unstreiti — b' Müh'.

Zwá Sternbaln stengan am himmel, Dö than so still und g'ham: Dös oani leucht't ma zu'm Dernbal, Dös andri leucht't ma ham.

18.

Mein Tag hat brei Stund' nur, Drei Stund' und mehr nit: Dan' guti, oan' schlechti, Und bö britti geht mit.

Bei dir is mein' guti, Mein' schlechti — daham, Und dö dritti, dö mitgeht, Wann ih Nachts von dir tram'.

19.

Oft tramt ma, bu warft Mit'm Buffeln gleich da; — Wann ih munta wir', kuff' ih Mei'n Polsterzipf a.

20.

Ih leg' mih hin, leg' mih her, Leg' mih treuz, leg' mih quer, Und ih mag mih leg'n wie-r-ih will, Da Blat bleibt ma z' viel!

21.

A Trámbüchel táffá? — Ih wüßt' nit, z'weg'n we! Ih hab' nur án'n oanzing' Trám, Den tenn' ih eh'.

Koan Schütz bin ih nit, Abá '8 Handwerk kann ih treib'n: Mein'm Derndál sein Herz Is mein' sichrásii Scheib'n.

23.

3má Blátteln, 3má Bleameln, Und á Reb'n um án'n Stamm: Was für ánand b'schaffen is, Find't fih áh 3'samm.

24.

Ia, Dernbál, um b' Lieb' Is 's á g'spáßigá Kauf: Sein Herzerl váschenkt má, Und 'n Kopf gibt má brauf.

25.

Koan Bögerl is treuá Sein'm Nefterl au'm Bam, Als ih bir, lieb's Dernbal, Wann ih wach bin, wann ih tram'.

26.

Ih bin zwar koan Brinz, Und ih bin zwar koan Kini, Abá, — wann's b' má recht schön thust, — Weit mehr noch bin ih!

27.

"O Gob!" und "Ja, ja!" Und "Ih moan" und "Ih muaß!" Is oft unsá ganzá Báliebtá Disturs.

"Haft má nit was fag'n woll'n?" So frag' ih oft bih. — "Haft má nit was fag'n woll'n?" Fragst bu schon 3' gleich mih.

29.

Seit mi d' Lieb selba So peiningt und neckt, Hab' ih vor alli Baliebt'n Respekt.

30.

Was kümmern mih d' Sternbáln, Was d' Sunn' und dá Wond? Mi kümmert nur 's Haus, Wo mein Schatzerl drin wohnt.

31.

Am Sunnta ba geh'-n-ih Drent' umi zu'm Schatz, Und ba braucht halt mein Herzerl An'n g'waltingá Platz;

Da hämmert's und hámmert's Und hupt má-r in d' Höh': Drum thut's oft áh wieder A Wochá lang weh!

32.

Set' dih zu mir, lieb's Kind! Liebli kühl wäht da Wind; Wann á dá gar z' kühl wäht, Kumm in mein'n Arm! 's Webá váwandeln zwar Kann ih nit ganz und gar, Abá — was gilt's? — schön stád Wurd' bá doh warm!

33.

's ersti Beigerl brod' ih dir 3' Lieb', Dáß 's dih g'freut, dös is g'wiß; Ih brod'át's áh sunst nit: — Beil's ersti grad is!

34.

Für dih thát' ih Ales, Für mih thu'-r-ih niz! Für dih leid' ih '8 Todtschlag'n, Für mih — koani Wichs!!

35.

"Du schlechtá Hállodri, Dáß 's b' treu bleibst, bös fodr' ih!" — Dáß ih bá treu bin blieb'n, Steht má-r in'n Augnán g'schrieb'n!

36.

D' Stirn laßt sich väzieg'n, Und mi'm Maul laßt sich lüg'n: Abá wer sih auf d' Aug'n västeht, Acht't auf koan G'red'.

37.

Daß ma-r imm'ramal ftreiten, Dos macht ma toan'n Gram: Bwa ganz glatti Solzeln Salten ah nit fest g'samm.

Sobalb ih bih stáb tüss', So is's bá nit g'nua; Sobalb ih bih start tüss', So greinst: "Geh' má zua!"

39.

Ja, d'Mábelsprach' lernt sih Bei meiná Seel' schwer; Denn sag'n s': "Geh' má dáni!" So háßt's: "Kumm nur her!"

40.

Frág' d' Freund' und frág' d' Fremben, Frág' d' ágná fünf Sinn', Und wie kannst benn nur frág'n, Ob ih gut auf dih bin?

Wann ih "Sa" sag', so hast ja Nix Neug's mehr básahr'n, Und wann ih "Nán" sag', so wást ja Ih will bih nur narr'n!

41.

Geh', woan' nit, wer waß's, 38 's am End' ah noh wahr: Dos unnügi Kranka Macht zeitli grau's Har.

42.

Frau Máhm und Herr Bedá, Red't's zu, so lang 's möcht's; Ös macht's aus-r-án'm schön'n Wedá, Gleihwol koan schlecht's.

Dö Finden hab'n Kröpferln, Da fingen f' bámit: D' Frau Máhm hat án'n Kropf gar, Abá fingá ťann's nit.

44.

Und bá wampáti Bebá, Schau, schleimt fih halt noh: Koan Bär is á nit, Abá brummá kann á doh.

45.

Ih hab' auf bös G'findel Mein Lebta nit zählt: Dö geb'n uns toan' Windel, Biel wen'ger á Gelb.

46.

Geh', woan' nit, weil's d' arm bift: Ih bin ja nit reich; Du g'freuast mih lang nit so, Warst d' ma nit gleich.

47.

Á Gelb braucht nur, wer sunst nix kann, Bei mir wár's übáschi: Denn brauch' ih oan's, so thu'-r-ih was, Dázu brauch' ih nit dih!

48.

Kränt' dih z'weg'n dem nit a, Roth tennt toan' Roth: Beil ih nur '8 Haferl hab', '3 Graferl gibt God.

Ja, b' Lieb alloani halt't Letb und Seel' g'famm, Ohni bo Lieb' war' ih Längft 'm Leb'n gram.

50.

Deini Aug'n sán váwánt, Und bein Rásers is roth, Und is bá gleih AU's g'storb'n: Dö Lieb' is nit tobt!

51.

Und so lang b' Lieb' noh lebt, Und so lang ih mih rühr', So lang därfft nit bebeln, Ih steh' ba bafür!

52.

"Auf was má benn heirat'n?" Fragt bá g'streng' Herr: "Ro, auf d' Lieb und auf's Glüd halt, "Was brauch'n má benn mehr?" —

53.

D' Grunbeln im Haltábach Schwimmt oan's bem anbern nach, Sán voll Bágnügenheit, — Is dös nit g'scheidt?

54.

Hollá, lieb's Dernbal, Gud' eini in'n Bach! Und mach'n ma's ben Grunbeln Halt ah baweil nach!

Ih wissat' uns zwa Amteln, Dan's dir und oan's für mih: Du müassaft seißi Grill'n fangen, Und Trübsal blasat' — ih.

56.

"Laß's gut seyn!" sagt s' oft, Wann s' mih trübsinni find't. — Ja, wann má nur wibá's Pfnoten Was einnehmá kinnt'!

57.

Im Walb schreit ba Guga; Bart', zähl'n ma mit! Länga, wie bu, mein Schatz, Leb' ih g'wiß nit.

58.

Kinnt' ih ah länga leb'n, Hätt' ih nit bih baneb'n? — Was ih g'fpan', was ih g'fpür', Kummt ja von bir!

59.

War'n unseri Herzerln Zwa Glöderln, dö Freud'! — Was gab' dös nit oft Für a wundaschön's G'läut'!

60.

Und war' bein Herz a Wieg'n, und mein's A Kind, — bös war' halt rar! Da wiegat' ih's tagaus, tagein, Bis 's nimma streiti war'!

Geh' scham' dih nit und bussel' nur, Drauf steht ja koan Bábot: Bas schnábeln d' weißen Täuberln nit, Und dená wird koan's roth.

62.

Wie fo gut und freundli lacht d' Frau Sunn', Wie-r-is d' Luft fo klar und blab: Und mir kummt noh AU's weit schöna vor, Weil ih dih ned'n meina hab'!

63.

Du, — Derndál, — ih bin's, — hörft! Steh' auf! D' Sunn' scheint schon, — kumm zu mir: Ch' ih auf's Feld geh', hätt' ih gern A Busserl noh von dir!

64.

Wann heunt' mein Herz á Schlöfferl war', Heunt' laffat' erm koan' Ruh', Ih' sperrat's auf und lüftat's aus, Und sperrat's wieder zu.

65.

Th hab' koan ágn's Häuferl, Koan Felb und koan' Kuah, Abá mein bráv's ágn's Decnbál, Und dös is má g'nua.

66.

Koan kloanbánlát's Wuzerl, Hübsch groß is mein Schatz, Und doh hat er in mein'm kloan'n Herzerl án'n Blatz.

Dáß ih nit eifern thu', Dös is ganz kloar; I gunnát' nur Koan'm von dir Koan Hárl Hoar.

68.

Dá Gánausá gift't sih, Wann d' Gánserln wer hufft: Und ih sollt' mih nit gist'n, Wann á-n-Andrá dih busst?! —

69.

Drei Wochen nach Oftern Da heirat'n ma 3'famm, Schon bestweg'n, daß d' Leuteln Bas 3' red'n von uns hab'n.

70.

"A-n-ewigá Ehr'nta!" Dös, moanst, war' a Bracht? — Ih dant' für an'n ewinga, Der hätt' koan' Racht.

71.

Moanst g'wiß, du hast ma z'viel schon geb'n, Und ziegst dih bestweg'n z'ruck, Und gunnst an heiling' Zeiten kam Jest oanmal Dan'm an'n Druck?

Glaub' ja bös nit, mein Schatz, und füss' Und druck' mih müd und matt: Mein Oad! — in söltán Stuck'n bin Ih frei á Nimmásatt!

Du willst nit, bu magst nit, 3h kann nip bafür: A Dirn bleibt á Mábel, Dös siecht ma-r-an bir!

73.

Dir is mein lett's Brieferl Unleferli blieb'n? — Ja, b' Lieb' fann halt lefen nur, Was b' Lieb' hat g'fcbrieb'n!

74.

Do Lieb' is koan Apfel, Den má theilt, wie má will; Der hat schon g'wiß 3'weni, Der moant, er hätt' 3'viel.

75.

Wann's d' wieber auf Wiesen gehst, Laß bein' Lieb' 3' Haus, Sunst fallt's ba beim Mah'n Aus'm Wieber heraus.

76.

Im Windthal, auf dá Kliahwád', Wo dá Wind fih so fangt, Da, hör' ih, kann's d' Lieb' váwáh'n, Wann má's válangt.

"Kur wann má's válangt, Denn sunst bleibt's auf ihr'm Fleck, Und sunst zárrn's wol vier Pumpsásti Rösserin nit weg."

Ch' dá Schnee weggeht goar Aendát á d' Fard' bivoar, Abá dö Treu' várrint, Chwenn má fih b'finnt.

78.

Wann ih bent' an bein' bánfesti Treu' bis in's Grab, So greif' ih an'n Kopf, ob ih'n Richti noh hab'!

79.

Bor'm Haus hat bá Hund g'heult: Sterb'n muß wer, ganz g'wiß! — Lieb's, goar so treu's Dernbál, Bann's d' Lieb' nur nit is!

80.

Bann's du erm 's Bassa woaná thást, Bátridern müasst' dá Bach: Denn d' Beiberzächern dauern just Bon Elsi dis d' Mittag!

81.

Drinnáb hat f' gärtli than, G'jámmert und g'röhrt; Kám war ih brauft, hab' ih f' Pfuchág'n g'hört.

82.

Und wann gleih á G'fahr is. Daß 's Herz dabei bricht, Bann d' G'schicht amal wahr is, So lüg' nit in's G'ficht!

A hátschátá Spielmann, Der laßt bá koan' Ruh'? — Ást spiel' ámal ih, — und er Tanzt má bazu.

84.

Bann ih den dáwischát', Der friegát' foan' Gnad', I schlagát den frumpen Schmározer frei grad.

85.

A Stadtherr hat mit dir fahr'n woll'n? Wann er's wieder möcht', ruf' mih nur ham: Wann á goar so á Schneid' aus's Fahr'n hat, No — ih fahr' halt mit erm um án'n Láhm.

86.

Án'n Babág'fell'n kinnt'st gern hab'n? Bebenk' boh bö G'sahr! — Á so á Balbierá Laßt Koan'm koan gut's Har!

87.

A Loch kann má flicken, Abá ganz nimmermehr, Und á z'riffáni Lieb' Dö váheilt fich goar fchwer!

88.

Wann Dan'm a Hemáb g'reißt, Gift't má fih g'nua; Wann Dan'm was b' Lieb' varreißt, Lacht má bazua.

Z'weg'n we, Dernbal, machat's ma Goar a so hoaß? Bar eh' ja nit mehr, als a Beittrieb'na G'spoaß.

90.

Bie gut als f' ma's moant, Hab' ih iezt erst bafahr'n: Daß ih ja nimmer hungri wir', Laßt f' mar an'n — Schmar'n.

91.

Laß' má mein Dernbal geh'n, Kerl, und lauf': — Wann ih á Kreid'n find', — Heunt' schreib' ih auf.

92.

Kruzifix! ih möcht' niz, Als an' eisani Hand: Heunt' hau-r-at' ih alli fünf Kinger an b' Wand!

93.

Herrgod! mit Recht Macht a Jaga fih brab: Bann er an'n Gift hat, Baschießt a sein Lab.

94.

Schau, schau, zu-n-án'm Müllner Bin ih wor'n, wie-r-ih glaub', Denn mein' Hoffnung is — Bassá, Mein Glüd' is — á Staub; Und um was sih mein G'werb braht, Dös Herz, is — a Stoan! — Zu-n-an'm Mülner in ba Lieb' Bin ih wor'n, wie-r-ih moan'!

95.

Du waßt nit, gut's Dernbal, Barum ih mih gurn'? — Mein herz haft a fo ichon, Möch'ft nit ah mein hirn?

96.

Glaub' nit, ih thu' woana! Mih bruck's nur im Hals, 3h hab' nur mein Tüchel 3' fest um, bös is AU's.

97.

Glaub' ja nit, ih wagel', Und kann nit recht fleh'n; Wih laff'n nur d' Hean'raug'n Nit orbatti geh'n.

98.

Glaub' ja nit, 's Bánandágeh'n Greift Oan'n so an: — Jetzt geh'-n-ih in's Wirthshäus'l Und trink' má-r-án'n Mann!

99.

Setzt bleib' ih im Birthshäuf'l Und schwammel' aft 3' Haus; Bielleicht schlaf' ih b' Lieb' Mit'm Räuscherl 3'gleich aus!

So wird má von dá Lieb' betrog'n, So wird dá Mensch valennt, Und mit dá Lieb' hat — dös is klar — 's váliebti Zeug á-n-End'.

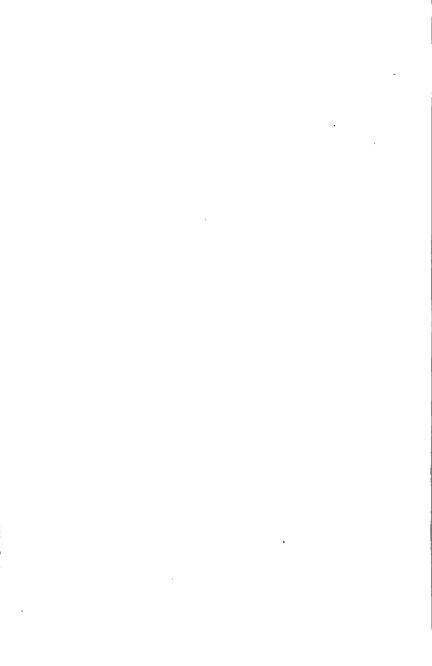

## II.

# 's zweiti Hundat.

(Lándlig's.)

In's Freii, ös Leuteln, Im Frei'n da is's fchön, Da wird eng schon 's Pfnoten Und 's Brodeln bageh'n!

Thut's Rüah' treib'n mi'm Haltá, Mi'm Bágá thut's jag'n, Und 'n Schiffmann um 's Waffer! Und 's Windfeiern frag'n.

D' Welt müßt's eng fein anschau'n, Um's Derndal fein werb'n, Und — wo zwa Baliebti san, Macht's nit z'viel Larm.

#### Auf da Biel'n.

1.

In d' Lüft' g'hört á Bögerl, In 'n Bach g'hört á Fisch, Und dá Mensch g'hört in's Freii, Da wird er erst frisch.

2.

Wann á Prinz sagát': "Tausch'n má!" Ih b'finnát' mih schier: Ih wáß, was ih bin, Abá nit, was ih wir'!.

3.

Wo's Erbreich nit hart is, Siecht má 's höchsti Gras steh'n, Und wann's Herzerl recht zart is, Wachst d' Lieb' erst recht schön.

4.

Schau, b' himmelschlüsserin sperr'n schon auf Fur'n goldna Sunnaschein, Dös mirt'n gleih d' kloan'n Glöckerln ah, Und läut'n 'n Auswärts ein.

Im Auswärts is's lufti, Im Auswärts is's gut; Da hat d' Welt á grean's Kload Und án'n himmelblab'n Hut.

6.

Schau, d' Sunn' is so freundli, Kind, D' Belt is so g'ring, Und sei du doch nit trutiger, Als a-n-iard's Ding.

7.

Und g'lust't dis just 's Busseln nit, Lass'n ma's halt weg; Aber mach' dos dein Maul auf, Und dudel' an'n Fleck.

8.

Ja, bubeln má! 's Dubeln G'hört áh mit zu'm Leb'n: Es kinnt' gar koan pásiábás Bild dáfur geb'n.

9.

Balb hoch und balb nieba, Balb schleuni, balb stab, Balb hell und balb krieglat, Balb grad, balb vabraht.

10.

Und moant má, má wár' iett An'n Tákt ámal g'wöhnt, So geht Dan'm der Ath'n aus, Und '8 Lied hat á-n-End'.

Wie schön heunt' b' Luft lachelt, Dö blabi, reini; Heunt' siecht ma-r 'm himmel In d' Augerln eini.

12.

Wann d' Belt heunt' á Bürscherl war', Ober á Dirn, Heunt' halsat' ih's, bis á mih Nimmá kinnt' rühr'n.

13.

In'n Balb schreit mein Dernbal: "Sag', mag mih mein Bui?"— Dá Balb hat's barathen, Und antwurt't ihr: "Ui!"

14.

In'n Walb schreit mein Dernbal: "Sag', mag mih mein Bui?"— Dá Balb kann französisch, Und antwurt't ihr: "Wui!"

15.

D' Berg' hab'n koan' Lumpel nit, D' Berg' hab'n koan' Herz: Gleihwölst bawieban s' Dan'm D' Freud' und 'n Schmerz.

D' Leut' hab'n á Lumpel Und d' Leut hab'n á Herz: Gleihwöhlst báwiebán s' Koan' Freud' und koan'n Schmerz.

Drobmád auf ber Alm ba läuten f', Drunt' im Thal is's mäuserlstill. — 38 's brunt' still, weil f' brobmád läuten? Läuten f' brobmád, weil's brunt' still?

17.

Wann f' brobmáb so läuten, Wann's brunt' á so still is, Da wird má so schwár, Dáß má 's Herzerl 3'viel is.

18.

Da blüht á schön's Beigerl, Und gleih dáneb'n noh oan's: Entwedá brock' alli zwá, Odá gar koan's!

19.

Herent' is mein Adá, Mein Häuserl is brent': — Und ih möcht' was, lieb's Dernbal, Mir wassern bo Zähnt.

Und du waßt, was ih möcht', Und du kennst mein Gebitt, Abá wann's d' ma's nit so vasprichst, — Sag'n thu'-r-ih's nit.

20.

Juheiffá, mein Schatzerl, Geh', bubel' und lach'! Für b' luftingá Leut' Gibt's an' oanzigi Sprach'; Sibt's án oanzig's kloan's Wörtel, Und bös háßt: "Juhe!" Und án' oanzigi Ausnahm', Und bö háßt: "Auweh!"

21.

38 '8 nit, wann burch b' Berg' so klar D' Luft füráblickt, Als wár'n s' von Papier Und an'n Himmel anbickt?

22.

36 bös á Hig' heunt'! Ih sag's ja, mih hat's: — Au'm Kopf brennt mih d' Sunn', Und auf's Herzerl mein Schat!

23.

Bua! 's zieg'n sich Wolkna z'samm: Ber'n gleih a Weda hab'n. — "Dirn! laß's nur geh'n, — u mein! "Dös wird nit 's letzti sein!"

24.

Wann's regn't, so wird's naß, Und so is 's halt ámal: Und wann má váliebt is, So hat má sein' Qual!

## Aur án'n Iágá.

25.

Hätt' ih á schön's Büchserl, Mit Lieb' labát' ih's, Und zielát' auf's Dernbal, Dös treffát' ih g'wiß.

26.

Und wann ih's nit treffat', Schon 's Straffen war' gnua: Wen d' Lieb' amal g'strafft hat, Mit bem is 's ah zua.

27.

Hab' á Háserl woll'n schießá, Hab' an's Dernbál benká müassá, War auf ánmal mein Pulvá naß, Ih wáß nit, von was!

28.

A Schütz, wie ma'n suacha muß, Der bin schon ih; Ih leg' auf mein Dernbal an, Schieß' und triff' — mih!

War' d' Gred'l Á Reh'l, Und 's Bürsch'l Á Hirsch'l, — Da war' wol dá ganzi Wald Boll Hirscháln bald.

30.

A Büchserl au'm Rucken, An 'n Gamsbart au'm Hut Und a Dernbal im Herzen, Dös macht Dan'm schon Muth.

31.

Und kimát' dá Teuzel Heunt' felbst auf mih an, Ih pelzát 'n z'samm, Wie-r-án'n alten Fasan.

32.

Und kimát' mein Dernbál, Ih náhm's umá 'n Hals: Und mir fehlát' nix mehr, Aber ih fehlát' AU's.

33.

Á Schütz, ber vállebt is, No, ber trifft schon was: Der schießt auf-r-án'n Gásbock, Und moant, 's war' á Haas.

Dáß á Jágá á Blei hab'n muß, Dös is ganz g'wiß; Abá nit in bá Taschen, In'n Hüßen hab' ih's.

35.

Kind, dáß ih oft G'sichtá schneid', Is, was dih quält? — Wann á Jágá koan'n Schuß nit hätt', Dös wár' ja g'sehlt!

36.

Es is ganz was Agn's, Wann má d' Berg alli kennt, Und an'n iarb'n gleih lüfti Bei'm Spitznama nennt.

Má-r-is nachá ninbáscht An oanschichtigá Mann: — Und es gibt boh toan' rechti Freud' Ohni án'n G'spann.

37.

Wann má-r aufwachst, wann má groß wird Mit bö Bamer im Balb, Nachá g'wöhnt má s' und kennt má s' Und liebt má s' áh halt.

Nachá ziemt Dan'm, sö hätt'n Á Herz und á G'fühl, Und es wissát' á-n iardá Recht gut, was á will. Drum beubl' ih án'n Aft oft, Und moan', 's is á Hand, — Und red' mit-r-an'm Bám oft, Als hātt' á Bástand.

38.

Wann ber Bam a Zungen hätt', Der kinnt' Dan'm was fagn; 's ganzi Ort gang', moan' ih, her, Daß 's 'n kinnt' befrag'n.

Ja, er brauchat' gar toan' Sprach', Därffat', wann ma 'n fragt, Nur fich beubl'n oba bieg'n, Und 's war' ah was g'sagt.

39.

Wie dort dös Aft bog'n is, Juft, wann ma's betracht't, Als war's für dö Spigbub'n Zu'm Aufhenka g'macht.

40.

G'horschamd Derná! henlát' má Da alli Spitzbub'n her: Koan Bam im ganzen Sprengel thát' Mehr Früchteln trag'n, wie ber!

41.

Wann ih nit wissát', Hund, dáß d' nur A Hund bist und nit mehr, Ih schwörát' drauf, du war'st a Mensch, Hä'st G'fühl sür Treu' und Ehr'. Und war' von mann'gs an'm Menschen nit A so a g'waltig's G'schra, Ih moanat', 's war' a Hund, und noh A recht zaunsalscher ah.

42.

Heunt' bin ih halt fuchti, Heunt' bin halt schiach, Und heunt' pelz' ih Allás z'samm, Was ih nur kriag'.

43.

Du balkáti Letfeig'n! Därfst nit bakema, Thu'-r-ih gleih mein scharfg'laben's Büchserl nehma.

44.

A Jágá, wie-r-ih bin, Schießt unvädrossá, Abá so án'n Bock hab' ih Noh nie nit g'schossá.

45.

Á Walbhorn, was hallt, Und á Büchserl, was knallt, Und á Schatz, der Dan'n g'freut, Sánt án'm Jágá sein' Schneid'!

46.

Ohne Walbhorn is's trauri, Ohni Büchserl is's lar, Und ohni Schatz wird Dan'm 's Herz In der Danschicht so schwar. A Jágá is treuá, Bie-r-án andárá Bua; Sein Umgang ján b' Bám', Und sein' G'sellschaft is — b' Ruah'.

47.

Und möcht'er ah gern hossen, Da hosst sih nit viel, — Da muß a wol gut thun, Ah wann a nit will.

48.

Destweg'n is á Iágá Dá treuásti Bua; — Abá glaub' má's, mein Derndál, Er kann nir dáfur.

Ja, er kann nig báfur, '8 i8 ſchon fo fein' Nátur, Und wann's nit á ſo wár', Wurd' erm '8 Sofein halt ſchwár.

#### Aur án'n Schiffmann.

49.

Geht's, thut's eng auf b' Rubá Recht auffilahna; S' is gar a zach's Luba Db alti Dana!

50.

Balb is f' wieda gách, Und bald ziegt f' wieder aus, Als treibat f' á Widawill'n Z'weitest von z' Haus.

51.

Balb láft f' wie-r-á Bánd'l Auf-r-án'm schön'n, grasgrean'n G'wánd'l, So rán durch's schöni greani Destreichá-Lándl!

52.

Wie b' Bam an-r-an'm Floß, So fan d' Leut' auf ba Welt: Wann's 3'sammhalten, thut's as, Wann's auslaffa-r-is's g'fehlt.

Was ih schon für Leut' hab'
Auf Wean abibracht!
Hat' ih so viel Thalá,
Mein Glüd bös war g'macht.
Und war'n bö Fisch' alli,
Dö auf mein'm Schiff war'n,
Da brunt' in bá Dán á,
3h thát' nimmá sahr'n;
Da wurd' ih á Fischá,
Und nehmat' á Wei,
Und ba treibát'n má d' prächtigsti
Stocksischer!

54.

Sett is 's übastanben, Jett lent'n ma stab ein; Ueba's Wassa san af tema, Jett geh'n ma-r-üba'n Wein.

55.

Seht leg'n ma-r-uns schlaffa,
Seht geht's schon stab sort,
Seht gibt's mehr au'm ganzen Weg Koan g'sáhrlig's Ort.
Boran halt't uns 's Ruber Und 's Wasserl vom Grund,
Und drobmád ba himmel —
Seht, Manna, schlaft's g'sund!

56.

Wie d' Schiff' nach-r-ánander Am Ufer baftenga, — Do Daná g'längt übra, Kann f' nit bag'länga.

57.

An bo Rubá nafcht 's Bafferl Und fürfelt im Still'n, Und b' Fischerln than brunt' Wit bo Kabna fih fpiel'n.

58.

Tauch' an, tauch' an, Mein liebá Schiffmann!
Nit im Schiff, nit au'm Wassá,
Auf toan'm Anusá-Platz,
Auf toaner Au, auf toan'm Hausen, —
In bá Stabt is mein Schatz.
Is brinnáb im Dernst,
Und schau! wann's b' mih nit hearnzst,
So mach', bás ih abissieg',
Und báß ih'n siech'.

59.

Denn seg'n, Schiffmann, muß ih'n, Sunst halt' ih's nit aus; Aft'n nihm' ih an'n Landtutscher, Und führ' ma'n 3' Haus.

60.

Má moant, es gáng' 's Ufer Und 's Schiff bleibát' steh'n: So wird á Dirn älter, Und bá Bua der bleibt schön.

61.

A Zill'n und á Rubá, — G'spreitt's Dernbal, trau' nit! A Schiffmann kummt weiter, . Als b' benkaft, damit. 62.

Dö Bell'n machen Grüberln, Und 's Bassá thut blüah'n: — 's braucht wieda sein Opfer, Ih wir' mih nit irr'n!

63.

Kind, wann's du má falsch wirst, Án'n Ausweg hab' ih: Ih g'läng' mit dá Hand In mein' Freiheit abi.

64.

Mein' Freiheit is 's Wasser, Und 's Wasser is gut: Dös kühlt schon á wengerl A hoaß abrennt's Blut.

65.

Aber nán, Kind, ih fürcht' nit, Dáß ih so für bih stirb': Dein' Treu' is mein Anká, Mein Faben — bein' Lieb'.

66.

Und d' Heirat is's Ufa, Wo-r-ih anländten thu', — Und was ih für d' Labung Dort einlöf', — mein' Ruh'!

# Au'm Kirita(g).

67.

A Sträußerl am Mieber, A Máscherl au'm Hut! Geh', tanz'n má, mein Dernbál, So lang 's ás noh thut.

68.

Wann d' Füß' amal steif sán, Und d' Händ' amal lahm, Nacha wer'n ma zu'm Sitzen Zeit g'nua übrisch hab'n.

69.

Wann bá Wind waht, is 's kalt, Und wann's kalt is, g'rinnt's Blut, Und ba is halt á Tanzerl Zu'm einhátsen gut.

70.

Hollá, wie's zugeht! Dös G'ftánz und bös G'schrá; Ja — hätt'n d' Bám' Háxná, Sö tanzát'n áh. 71.

Bier Darm' und zwa Breteln, Dös z'samm macht a Geig'n, Und boh tann Dan'm ihr Ton so In's herz abisteig'n.

Mein' Dirn hat toan' Schönheit, Koan' Bracht in ihr'n Zflg'n, Und doh is ma-r-ihr' Red' In mein Herz abigstieg'n!

72.

Wann Daná nit geigná kann, Soll á nit scher'n; Und wer nie nit váliebt war, Soll mih nit belehr'n!

73.

Ei so tanz' mit-r-an'm Andan, Daß ba Staub bani fliegt: 3h wünsch' erm nix Aerger's, Als baß a biß friegt.

74.

Denn, Måbel, wer bih kriegt, Der is schon betrog'n: Was d' denkft, — is bastunken, Was d' plauschft, — is balog'n.

75.

Was hast má nit g'schwor'n, Und wie bist nit oft g'rennt, Und ietzt siech' ih halt doh, Daß dein Herz mih nit kennt.

76.

Denn hätt' mih bein Herz tennt, So gabst ma-r-an'n Ruah', Und tha'st ma nit umadum Allas zu'm Schur.

77.

Da tanzt f' mit'm Michel, Da fauft f' mit'm Hans, Und da frifft f' mi'm Bawalter A bratani Gans.

Da schmeichelt s' án'm Stadtherrn, Als war' s' leicht sein Wei, Und scheangelt auf mih z'ruck, Und hearnzt mi dábei.

78.

Au'm vuringá Kirita Hab'n má-r-uns g'feg'n, — Da hätt' finná-r-áh wol Bas G'fceibter's noh g'fcheg'n.

79.

Bom vuringá Jahr her Bar f' koan'n Tag álloan; — Da hätt' ih áh kinná Bas G'scheidter's noh thoan.

80:

Á Roß, was ih fuadá, Á Kuh, dö ih tränt', Und á Hund, dem ih mann'gsmal Á Brát'lbán schent': Dös Allás sán Ding', Dö má boh für Dan'n g'winnt; Abá d' Weibsbildá bleib'n Á falsch's, undankbar's G'sind.

81.

"Geh', Bua, lag'n má 's Tanzen, "Und schleich'n má-r-uns z' Haus, "Und plausch'n má-r-uns untá "Bier Aug'n ámal aus.

82.

Auf ba Hausbant is's halt Für an'n Plausch schon viel 3' talt. — "Im Haus is's war'm gnua, "Geh', und spreit;' dih nit, Bua!"

83.

Da is 's ja stodrab'nfinstá, Dáß má toan'n Stich nit siecht; Ih bitt' bih, Schatz, — ih bitt' bih! "Um was benn?" — Um á — Liecht!

"A Liecht? — Hätt' g'moant, was Anbas! "Zweg'n we benn um a Liecht?" — No, weil ma-r-in ba Finsta Dein' Schönheit gar nicht siecht.

"Bas willst benn seg'n, bu Schlankel? "D' Lieb siecht zu koand Zeit: "Bier Handerln braucht s', zwa Göscherln, "Dan Herzerl und a Schneid'." A Göscherl, Derndal, hab' ih, Bwa handerln ah — schau her! D' Schneid' aber is bei'm Teurel, Und bos is a Malor!

84.

Jett tang' ih koan'n Schritt mehr, Kumm bani, mein Schat; Dort waß ih zu'm Buffeln An'n ung'seg'na Plat.

85.

Und fürcht' bih nit, Derndal, Und forg' bih nit 3' viel: Wit-r-an'm lieb'n, gut'n, treu'n herzen Treibt a brava Bua koan G'spiel.

86.

Mit-r-an'm Herzerl sih spiel'n Is a stark g'wagta Schritt: Ma sieht wol fur'n Ansang, Fur's End' aber nit.

87.

Und wer a brav's Derndal Um's Herz will betrieg'n, Den follt' ma ja gleih Mit-r-an'm Spagat bawurg'n.

Er nimmt ihr ja Allás, Der schundigi Dieb: Denn á Derndál hat so nix, Als 's Herz und als d' Lieb'. 88.

Dá Kirta is gar, b' Hütt'n lár, Dá Beutel is g'ring, bá Kopf schwar; Geht's, spielt's no an'n Balza Mit lustigi Schnalza; So jung tum'n ma nimmamehr z'samm Auf's Jahr, wann ma Kirita hab'n.

# Auf dá Küahmád.

89.

Blaf' nur zua, Haltábua! '8 loft nit blos Kalm und Kuah; Schau nur, dös Derndal burt Will gar nit furt.

90.

Bas ftehst benn, Dernbal? — Kumm nur Ih bin toan faula Bua: Zu'm Blasen und zu'm Busseln Hab' ih noh Ath'n g'nua!

91.

Heunt' tuff' ih mein Dernbal, Heunt' bin ih noh ba, Heunt' fpringa noh b' Lamperln, Und morg'n flicht ma f' a.

. 92.

Bo's Kiah' gibt, sán Schmámmerln, Bo's Gras gibt, sán Küah', Und wo's Buam gibt, sán Derndáln, Und wo's Derndáln gibt, — mir!

93.

Dag b' Ruahrl'n bist'rirn thoan, Dös is gar tvan' Frag': -Dos burt fagt ju'm Beifpiel, Dag 's as Gras nimma mag. Dos brob'n fagt: Steigt's auffa, Da labt má fih's G'muath; Do brunt' fag'n: Mir bant'n, Jest fan ma fcon 3' muab. Do Dani fagt: Trint'n ma, Und ftellt fie gu'm Bach; Do Andan vaftengan f'. Und treppeln ihr nach. Do Dani fagt: Freff'n ma; Do Anban fag'n: Schon! Und laff'n toan Stammerl Bei'm Erbboden fteh'n. Dá Jodl mi'm Gobá, Steht, ohni fi 3' rühr'n, Und bentt fi: Mir muaßt's ös Do Alli párirn!

94.

Wie mih bös Kuahrl ba Anschaut so stab Anschaut so stab Aktirat so, als wann's Auf was nachdenka that'. Ja, wann bos Ruahrl benta tinnt', Dos bentat fih schon g'wiß: Der Bua war' anderft lieber wo, Als ba, wo-r-a g'rab is.

95.

Was 's Biech für á Leb'n hat! Es benkt an koan'n Morg'n, Es bärf fih um's Esi'n Und 's Trink'n nit sorg'n.

Wann's wild is, därf's 3'Haus bleib'n, Wann's schön is, geht's aus; 3' Mittag, da geht's wieder Auf á Haurástl 3'Haus.

Und für All's dös — wie billi? Bezählt's halb und halb A Paar Emá Milli Und imm'r-4-mal á Kalb!

96.

Dö Ruah' mit-r-án'm Schnürleib, Mit-r-án'm Strohhut au'm Ropf, Mit-r-án'm seidánán Kittel Und án'm Kraus uma'n Kropf, Dö schauát' all'rát Wie d' Báwalterin aus, Wann s' g'stágt, wie-r-án Essigtrug, Dáláhnt vor'm Haus.

97.

Schnalz'n má und blaf'n má und dudeln má was, Trint'n má-r-á Máff'l, — ih zahl's! Was ih vátrint' und váschnalz' und váblaf', Wünsch ih mein'm Feind nit au'm Hals!

98.

D' Lieb' soll ih aufgeb'n? Laßt 's má-r-án'n Frieb'! Wann bö Kuah 's Gras nit tennt, Frißt s' ás áh nit.

99.

Es rauscht was, es tummt was Bastohl'n auf mih zua: Hab' g'moant, 's is mein Dernbal, Daweil war's á Kuah!

100.

Bim, bim und bam, bam, Do Ruahrln zieg'n ham; Nit zwoa gengan z'gleich, Tritt a-n-iard's fih fein'n Steig.

So sán d' Menschen att'rát Gengán áh á so 3' strát; Remán gleihwölst ámal Biedá 3'samm in oan'm Stall.

# Ш.

# Wieder á Stuck á Hundat.

(Riedig's und Raudig's.)

Riebig's und Raubig's, Knopfat's und G'ichmeibig's: 's Derndal und 's Wei, 's Weinl babei, Ands, was glanzen thut, Is ja fur b' Flinferln gut!

#### Widerfpruch.

Dá Kren ber ziegt Wassá, Und boh schmedt á gut: Und ih kann d' Lieb' nit lassá, Z'truh All'm, was i' má thut.

#### Mit und ohne Liebe.

Bas war' benn am Leb'n, Bann ih's ohni Lieb' g'nieh'? Ohni Lieb' war's trensauer, Mit ba Lieb' is's methsüß. Ohni Lieb' is's zaunspeer, Mit ba Lieb' bubamarb; Mit ba Lieb' is's so freundli, Ohni Lieb' hat's toan' Farb'.

#### Vorfak.

's Baliebtsein is 's Besti! Geht's, schimpft's ma nit brauf: Und ehwenn ih nit bret'lrutsch', Gib' ih's nit auf.

# Buß und füßer!

Do Dirnbeln fán füß, Recht schwarzi, Moani: Aber weit füßer fán noh Do Dernbaln, moan' ih.

#### Per se.

Mein Derndál is saubá, Hat Augerln, dáß 's blist, Zwá brinnrothi Wängerln, Und á Gösscherl, sein g'spist.

Und 's Herzerl und 's Herzerl, Wer kann da noh frag'n? — Sie is ja aus Öftreich: Mehr brauch' ih nit 3' sag'n.

#### Wnnich.

Mein Derndal wohnt drob' auf der Alm, Ih wollt', ih war' lieber a Schwalb'n, So kinnt ih doh ftündli zu-n-ihr auffiflieg'n, — U mein God! — war' dos a Bagnüg'n!

### Ergebung.

Wann's b' 3' höchft auf ber Alm ah bift, Mih schreckt koan Ort: Ein's gehn's steig' ih auffi, Gleih so mein bin ih bort.

#### Auftrag.

Rumm her, du lieb's Täuberl, Bas fliegst benn so g'schwind? Du haft ja toan' Birthschaft, Koan Biech und toan G'find.

Stred' her bein roth's Schnaberl, Dös Bufferl nimm mit, Und bring's mein'm lieb'n Dernbal, Baloig's aba nit!

## Verinft.

A Bufferl vazetten, — Mein' Dab! — lieber Bichi'! Denn is 's amal anbaut, Bagut't Dan'm 's halt nix.

#### Befcheid.

Wann is benn bö Stund', Bo Dan'n 's Küffen recht g'freut? Ih moanát', jum Buffeln War' allaweil Zeit.

#### Brief.

A Brief is a Pfeil, Und bo Schrift bo is 's Gift, Und iett fehlt nur bein Herzerl Als b' Scheib'n, bo er trifft.

A Brief is a g'spaßigi Sach', meina Treu! Herzerln vatragt er, Und g'spurt nir babei.

#### Richtschnur.

Wann Daná nur bö Geg'nd gut wáß, Soll's Nacht sein, so viel's mag: Er tennt sih berntweg'n boh gut aus, Wie bei'm hellichten Tag.

Und wann mein Schatz ah G'sichta schneib't, Ih mach' ma boh nir braus: 3h such' nur, wo erm 's Herzerl schlagt, Aft kenn' ih mih schon aus.

#### Dette.

3h hab' ámal g'wett't Mit-r-án'm Buab'n, ber was kennt, Daß mir b' Lieb schon sichá Mein Herz nit väbrennt.

Ih fag' eng's, ih fag' eng's, Do Wett' bo war ob: Der Bua ber hat zagt, Daß a 's Handwert vasteht.

#### Bedingung.

A Brod muß ih hab'n, Und a Gelb muß ih frieg'n, Denn a hungrigi Lieb' 38 a balkat's Bagnüg'n.

# geilmittel.

Was lof'st benn, lieb's Dernbal, Was bist benn so still? Was d' hämmerln und hammerln hörst, Dös is koan' Mühl'.

Was d' Kippen und klappen hörst, Drescher san's nit, Wein Herzerl is 's, glaub' ma's, Dös laßt ma koan'n Fried'.

Bei'm Tag gibt's koan' Ruh', Bei ba Racht weckt's mih auf; Und gibst ma koan Pstasterl nit, Geh'-n-ih noh brauf. A Pflafterl so roth, Und a Pflafterl so fein, Und a Bufferl, dös mirt' ba, Muß aufg'stricha sein.

#### Der Hachtwächter.

A Rachtwachtá bin ih Mit Spies und Látern', Und schau', báß nit d' Stádeln Und d' Stáll' brinnád wer'n.

Abá b' Augerln und d' Herzerln G'hör'n nit in mein Fach: Drum brinnt's, eh' ma's g'spannt, Ah oft auffa bei'm Dach.

#### Schluß.

Wo's Wassa recht mollát is, Wo's Grüberln macht, Da is 's grad au'm tiefsten, Da nimm bih in Acht.

So is 's mit bo Dernbaln ah; Je oan's recht lind, Und hat's Grüberln in bo Bangerin, So is 's g'wiß a schlimm's Kind.

## Gleichniß.

Schau, d' schwiarzast'n Kerschen Dag'längt ma fast nie, Und a brav's Derndal z'fanga, Dos tost't halt a Müah'.

#### Befdeidenheit.

D' Erdäpfeln hab'n '8 G'nießbari Untá ber Erd': Aff'rát so vástedt A bráv's Dernbál sein'n Berth.

#### Ausforschung.

Du fpifft auf an'n Andan, Lieb's Derndal, b'fteh's ein: 3h hab' ba mein' Praxi, 's wird fchier fo was fein.

#### Deraleiche.

Ja freili wol, ih bin ja Koan Stadtherr und koan Prinz, Und so á Dirn, wie du bift, Dö sucht sih s' nur, und — find't s'.

Ih hab' — ih b'fteh's ja — freili Koan Frackerl volla Schnür', Koan' gagelbamani Hofen, Koan Keben bis auf b' Knie':

Roan' Uhr im Bestitaschel, Damit f' 'n Leuten sagt, Daß auf ba linken Seiten Dan'm gleihwol bob was schlagt.

#### Widerlegnng.

"Er hat dih nit laffen, "Sunst war'st erm davon?" — Dos is a pur's Blickri, Dos kenna ma jchon. Wann 's Dernbal a Stimm' hat, Und 's Zimmer a Thür', So thut ihr koan Teurel nix: Ih waß 's von — mir.

#### Gleichgültigkeit.

Bann fib Dan's b' Har' vabrennt, Schrei'n f' umabum; Bann fib Dan's 's Herz vabrennt, Schert fib Koan's brum.

#### Mäddenfinn.

Was foll ih nur laffá, Was foll ih nur treib'n, Ih mag nit recht furtgeh'n, Ih mag nit recht bleib'n.

Affrat, wie-r-a Weinfalter Sat f' mih betrog'n: Roh gestern is f' trocha, Und heunt' is f' fcon g'flog'n.

So sán halt bö Dernbaln; Zum g'spasseln geht's mit, Aber halt auf bö Dauer Da thut 's as schon nit.

Da halt' ih weit ehnba A Hischerl im Bach, Ms a Dernbal, was sicher is, Daß's ba Bua mag.

#### Rückehr.

Rummst má schon ang'stochá? Bart' nur á Beil'; Für á glatt's G'sicht Is má 's Herzerl nit feil.

Brav mußt sein, treu mußt sein, Wann's b' ma willft g'fall'n: Bollt' ih a Larv'n bloß, Ließ' ih ma's mal'n.

#### Vorzug.

A treu's Herz is weit schöna, Dernd's, bos kannst ma glaub'n, Als 's hübschaft G'sicht In ba säubrast'n Haub'n.

#### Causch.

Bu'm Dernbal bin ih ganga, Bu'm Dernbal hat's mih g'freut, Und zu'm Dernbal geh-n-ih nimmer, Ih hab' ietzt koan' Zeit.

Sab' a-n-andas fcon's Schatzerl, Gar lieb und gar fchlant, An'n Leib hat's fo runblat, An'n Hals hat's fo rant.

Koan G'sicht hat's zwar freisi nit, Aber was schad't's? 's is weit bessá koan's, Als á falsch's, wie-r-á Kat. Und Allás, was 's auffabringt, Is füß, — u mein! Ja, 's Schatzerl, was ih ietzt half', Is — 's Flascherl Wein.

#### Nachtheil.

's Weinl im Flascherl is gut,
's rinnt Dan'm so liebli durch's Blut; Aber mi'm Busseln is 's doh halt, — mein Eid! --Noh a weit größari Freud'!

Is 's Flascherl noh so voll Wein, Anmahl wird's austrunka sein; Aber a Göscherl, 's kloanwinzigsti nur, Ausz'bussen: — bös war' a Tur.

#### Bug des gergens.

Und fo harb, als ih bin, Bareb'n mag ih 's nit; Ber oanmahl vallebt war, Dem laßt's halt toan'n Frieb'.

## Warnung.

Dernd's, spreits' bih nit so, Aus 'm Troad wird a Stroh, Aus bö Bleameln a Heu, Nur vier Wocha-r-is Mai.

Nur vier Wochá-r-is Mai: Bie g'schwind sán s' vábei; Hat d'Schönheit án End', Nachá schau', wer bih kennt!

#### Ausftellung.

Do Bam' fan noh grean, Und d' Sunn' scheint so fein, Da Wind aber trankt Dan'm 'n heribst schon ein.

Dernbal, bu bift recht fein, Sauber in All'm, Abá baß b' fo talt reb'n thuft, Dos will ma nit g'fall'n.

#### Ausflucht.

Dernbal, wer tann bafur, Daß b' ma fo g'fallft? Der mußt a Lollaps fein, Der bih nit halft.

Und wer bih halfen laßt, 38 bih nit werth, haut a nit iett mih gleih Sieb'nmahl um b' Erbt.

#### bermendung.

Schau, Rerl, zürn' mih nit, Sing' mih nit an, Bas Dan'm nit 's Herz abruckt, Hab' ih ja than.

G'rennt bin ih, ang'halt'n Hab' ih für bih; —
's Dernbal, schau, mag bih nit,
's Dernbal will — mih.

#### Bufammenhang.

Stopf' ma-r-a Pfeiferl, Und zünd' ma 's an, Daß ih mein Herzload Baraucka kann.

Du haft má 's Herz vabrennt, B'fteh's nur ein, Und ba, wo's brennt, Wuß á Raud'n sein.

#### Reichter Binn.

Ih bin á jung's Dernbál, Ih frag' nix um b' Belt, Und á Herzload is 's Danzigi, Bas má noh fehlt.

Was kinnt' má nur ageh'n, Was kinnt' má nur fehl'n, Ih müßt' má nur Grill'n In bá Stabt brinnáb stehl'n.

So lang ih bahoam bin, So lang g'hör' ih mein, Und wann ih an'n Bub'n krieg', Nacha g'hör ih halt fein.

Nachá g'hör' ih halt sein, Nachá geht mih nix an: Zweg'n we benn áh náhm' sih Á Dernbál án'n Mann?

#### Anträge.

Grasen will ih geh'n, Fuadán will ih geh'n, Kindá will ih trieg'n, Kindá will ih wieg'n, Aber um 's G'schäft vom Mann Nim' ih mih nit an.

#### Wahl.

Und wann ih schon an'n Schat möcht', Müßt' ih an'n Schneiba hab'n: Denn wann ba b' Lieb' ah 3'reissat', Er sicat s' wieder 3' samm.

#### Geminn.

Setzt hab' ih á Wei, Und ih bin áh recht froh, Denn, mein Gob! in b' Läng' Thát's ás boh nit á so.

Sab' án'n Dicksched's g'habt, '8 Bei hat má 'n brochá; Hab' mein Gelb's vázett't, '8 Bei hat's gleih g'rochá.

#### Aenderung.

Als Bua, non ba war ih Á rechtá Rámsámperl; Jetzt bin ih so frumm, Wie-r-á Budálámperl.

#### Croft.

Da brobmád au'm Bergerl Da sitt á kloan's Kind: Sein Muadá is scheanglab, Sein Babá is blinb. Und 's Kinderl is so A bagschierlicha Schatz, Koan Tüpferl, toan Stäuberl, Koan Unaberl hat's. —

Mein Beiberl is sauber Und ih bin nit schiach; — Möcht' wissen, was ih Für á Kind anmahl krieg'.

#### Erennung.

Bon 3' Haus so lang wegáz'sein, Is bös was wild's! Mir beißt's völli 's Herz a, Mir frißt's völli b' Milz.

Ja, Weiberl, wann's du mitwar'st, Aft war's a Freud': Aber so hat's zum Lustisein Schon a Weil' Zeit.

#### Daner.

Dan' Nacht bin i weg erst, Und mir is so schwar, Als wann's schon neun' Täg' Und an' Ewigkeit war'.

# Würze.

Ih hab' á gut's Weinl, Ih hab' á gut's Brod; Hab' einwendi, hab' auswendi Koan Kreuz und foan' Noth. Aber 's Effen und 's Trinken Und 's Gelb is nit g'nua: 'n Guftá, ben macht má-r-erft 's Beiberl bajua.

#### Anbot.

's Wei hab' ih g'nummá,
's Gelb is vahaut! Bill Dana heirat'n? Ih wüßt' a Braut.

### Genügfamkeit.

Dág i toan'n Schatz nit hab', Dös wundát b' Leut': Wann ih ah gern oan'n hatt', Ih hab' toan' Zeit.

Chwenn's noh recht grawelt, Haßt's: "Hansel, steh' auf; "Treib' d' Kuahrl'n auf d' Alma, "Sö wart'n schon brauf!"

Und drob'n auf der Alm, Non, da hätt' ih wol Zeit; Aber 's Dudeln is ah just Koan' dalkati Freud'.

#### Jägerluft.

Beunt' ichieß' ih nit, heunt' laß' ih All'm Bilb an'n Fried'; Und wann's ma-r-auf b' Rafen fteigt, Beunt' g'fpür' ih's nit. Seunt' hat mih mein Dernbal bußt, Beunt' gib' ih's hoch: Beunt' habt's engan Feita, Ds hirschaln, seib's froch!

#### Erfparniß.

Zur Weinles' da lad't's eng Hübsch Stadtleut' nur ein: Denn fressen s' eng d' Weinba, So brauchan s' koan'n Wein.

#### Schwer und leicht.

Chwenn ber Beinftod g'haut wirb, Chwenn á kimmt in b' Blüh', Chwenn bran b' Beerl'n rund wer'n, Bas braucht bös für á Müh'!

Wie bet't má, báß koan Reif kimmt, Und dáß koan Schaua fallt; Ja herg'stellt wird a mühsam, Basoffa-r-is a balb.

## Schenkenfleiß.

Krug'l abi, Krug'l auffi, Wein'l eini in's Mal; Zum Einschenten und Austrinken Bin ih nit 3' fal!

#### Dielfältige Bewegung.

Sangá bin ih in'n Kellá, G'ftand'n bin ih bei'm Faß; G'hockerlt bin ih neb'n 'n Gantá, Toarkelt bin ih mi'm Glas. G'fall'n bin ih bei ba Thur brobmab, Kugelt bin ih üba b' Stieg'n; G'leg'n bin ih brunt' im Rella wieba, Auffi hab'n f' mih muff'n zieg'n.

#### Ausrede.

Au'm Berg liegt bá Nebel, Im Thal kummt á 3'famm, Und zweg'n we follt benn ih just Koan'n Nebel nit hab'n?

## Der Bithernichläger.

Zibán schlag'n, bös is Mein' oanzigi Freud'! Hollá! bös hebt Oan'm d' Füß', Dös macht á Schneid'!

Wann má mi'm Dám aufbruckt, Zibát bá Ton: Dös geht in's tiefsti March, 's is á Bássion!

D' Mabeln schau'n kami brein, D' Alten schau'n weg; Ziban schlag'n, Ziban schlag'n, Wann s' nit gleih "Ja" woll'n sag'n, Ziban schlag'n, Ziban schlag'n — Aft geht's vom Fleck.

# Spielmannsluft.

A lustiga Spielmann sein, Is a schön's Brob; Wann's Dan'm nit z'sammgeht, Bageign't ma sein' Noth. Bann má-r-áft sammeln geht, Und 's fallt was aus: Bringt má-r-á Gelb, so z'ság'n, Spieláb in's Haus.

Wác'n's áh zwölf Kreuzá nur, Ih lach' dázua: Für á Maß Heuringá Is 's gleihwol g'nua.

#### Abhilfe.

Dös Unglud! foan' Gans heunt', Und is doh Martini! — D' Frau Mahm' kinnt' uns helfa! Sag f' nur: "Da bin ih!"

#### Schneefcheuche.

Herunt' is 's noh warm und grean, Bo-n-ih nur geh'; Aber brob'n auf ber Alm Liegt schon schuachhocha Schnee.

Auf ber Alm liegt á gut, Bann er uns nur nix thut! Schreit's nur und bubelt's laut, Daß á nit her fih traut.

#### Rebefinn.

Moden und Boden Bringt Dan'm koan Glück; Kummt ah a Brocken, Ih benk' halt: "Schlick'!" Santi und granti Macht Dan'n nit fett: Allas geht eini, Wann ma fib nöth't.

#### Verluft.

Schau nur, wie's Schneeberl An d' Fensterscheib'n rauscht, Und horch' nur, wie 's Feuerl Im Ofen brinn plauscht.

Was plauscht benn im Feuerl, Was grant in bá Glut? Mir ziemt, 's is mein ágná Kreuzlustigá Muth.

Mein Muth is vábrunná, Mein' Freud is váwáht, Und mein muthwillig's Herzerl Bábráfelt fih fláb.

#### bor der Dorfkirche.

Am Kirchthor ba hat mih Mein Muabá-r-oft g'stillt; Zwoa Birnbám' vur'm Pfarrhof, Da hab'n má-r-uns g'spielt;

A Thurn, auf bem hab'n f' má Mein 'm Babán ausg'läut't; A Kreuz, um was b' Herrschaft Mein' Muabá beneid't: A Plat in dá Mitten Für mih nach dá Hand, Und so hab' ih halt, was ih brauch', Allás beinand.

#### Offenheit.

An Öftreicha reb't, wie-r-a 's Einwendi benkt, Und d' Wahrheit do hat a Koan'm Menschen noh g'schenkt.

#### Ermnuterung.

D' Wachteln bö schlag'n vur'm Schnib: "Duá quá wá, find'st mih nit!" 38 aber '8 Felb ag'máht, Rachá san s' stáb.

Weil má halt jung sán noh, Schrei'n má-r-und sán má froh; Is ánmahl d' Jug'nd váwáht, Wer'n má so stáb.

#### In der fremde.

Blab is ba himmel ba, Grean is ba b' Au; Abá geg'n mein lieb's Öftreich Is 's doh koan kühl's Thau.

#### Irrung.

Also bös is bá Roasá? Dös hätt' ih nit g'moant: Hab' glaubt, 's is mein Babá, Hätt' balb án'n Fleck g'woant.

#### Unterfchied.

Wann má-r-'n Amtmann grüßt, Steift á sein'n Kropf; Wann má-r-'n Koasá grüßt, Nickt á mi'm Kopf.

#### Empfang.

Heunt' tummt unser Amtmann Mit seins Mabam! Malt's d' Hüttna mit Stritzelgelb, D' Fenster mit Lahm.

Macht's Musi mi'm Schürhag'n, Laßt's b' Schwein' aus'm Stall; Denn wann's nit stab abagang'. Hatt' er a Gall'.

Er is gar á brává Mann, Deckt uns fein zua, Und fibá má'n babá hab'n, Hab'n má-r-erst g'nua.

#### Bum Menjahr.

Zweg'n we benn á neug's Jahr, Was war' benn bran neuch? An Glüd war'n ma-r-eh' ja Im alten schon reich.

Was Alt's is bá Frieben, Was will má benn mehr? Da Koafá war áh ba, Dá feel'nguti Herr. Was Alt's is dö Treu', Und dá Sinn vollá B'ftand, Und was Alt's is dös godg'seg'nti, Prächtigi Land.

Drum mußt' ih mein'n Glüdwunsch Rit höchá mehr z'treib'n, Ale: daß 's möcht' bei'm Alten Im neuch'n Jahr bleib'n!

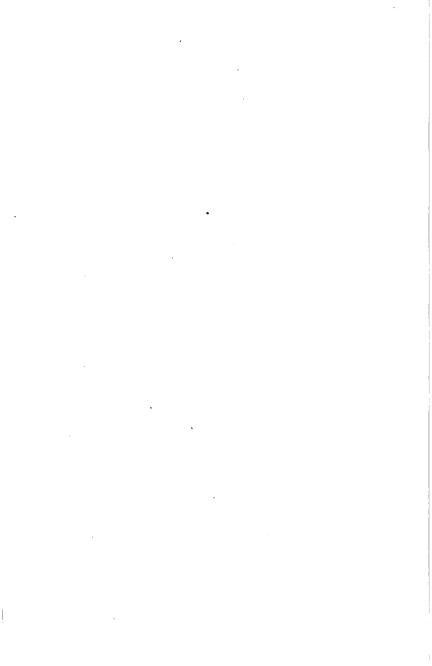

# IV.

# — und noh á Stuck á Hundát.

(B'fchad-Gffen.)

Mi'm G'jaus hat's d-n-End', Und mi'm G'stanz da is 's aus, Und da gib' ih eng d' Resteln Als B'jchab=Essen 2' Haus.

## Mahnung.

Um Márie-Geburt Da zieg'n bö Schwalb'n furt; Und aft is schon auf d' Wintászeit A nimmá weit.

Und d' Liebeln wer'n rar, Und 's Herzerl wird flar; Mir scheint halt, auf d' Wintaszeit 38's nimma weit.

#### Abftand.

Anmahl hab' ih Lied'in g'habt Mehrás, als g'nua, Und ietzt gengán f' má nachánand Stád in Báluar.

Anmahl hab' ih Thalá g'habt Und Gulben áh, Und ieht hab' ih koan Kreuzá mehr, — Und Schulben áh.

## Deränderung.

Anmahl da war's lusti, Anmahl da war's gut, Und ih waß nit, was 's is, Daß äs nimmá so thut! Im Summer is 's warm, Und im Winter is 's kalt, Und d' Jahrl'n varauschen, Und 's Herzerl wird alt.

Ih bin noh nit alt, Aber ah nimma jung, Und 's is 3'fruah zu-n'-an'm Passa, Und 3' spat zu-n-an'm Sprung.

## Derinft.

Dáß ih was válur'n hab', — Mein! — bös wáß ih g'wiß, Und ih wollt 's áh noh finden, Bann ih wissát', wo's is.

## Derdruß.

Mir is was über's Leberl g'fahr'n, Balb is má kalt, balb háß: — Ih halt' mih selber für án'n Narr'n, Dös is bá ganzi G'spáß.

## Aehnlichkeit.

Gebor'n wer'n, — bu lustiges Elenb! Und sterb'n — o du traurig's Bágnüg'n: Dö Wieg'n is an' umkehrti Truchel, Dö Truchel an' umkehrti Wieg'n!

## Meberfiedlung.

Wo wohnt benn bo Freud', Und wer hat ma f' vaführt? Schau, — fert'n hat f' noh In mein'm Herzerl g'loschirt. Ih frag' und ih such', Und ih find' s' nimmamehr; Sie is ma halt auszog'n, Und 's Rammerl is leer.

3h moan' halt, bei bir is f': Wo follt f' benn funft fein? Geh', schict f' zu mir übra, Leicht ziegt f' wieber ein.

#### Maas.

A zwidelhart's Holz Is nit lusti zu'm z'Nieb'n; Und á zwidelhart's Herz Is nit lusti zu'm lieb'n.

Und á bröselmarb's Herzerl Bábröselt fih balb: Á bissert á Nachgeb'n, Á bissert á G'walt.

## Gefahr.

Dein' Hand hat fünf Finger, Und ih hab' fünf Sinn', Und án'n Sinn für án'n iarb'n, — A fauberá G'winn!

Was wird benn bös wer'n, Wann's nit anderst wird wer'n? Am End' wird foan Bröserl Bon mir mehr mein g'hör'n!

#### Alles Ein's.

Hab' á groß's Dernbál g'habt, War bá Teurel grab los: Hab' g'moant, weil's so groß is, War' b' Lieb' á so groß.

Jett hab' ih á kloan's, Hatt' leicht Plat in-r-án'm Hut, Und kann Oan'n doh gleihwöhlst Sekkir'n bis auf's Blut.

## Liebesftreit.

A kloans wengerl beißen, A kloan's wengerl schrei'n, Und á kloans wengerl weh' thoan, Is schon zum bálei'n!

Zwa Liebi, dö nie nit An'n Streit hab'n mitsamm, Hor'n balb auf, zwa Liebi z'sein, Wer'n sih balb gram.

A Lieb' ohni Streit Is á Roch ohni Schmalz, A Supp'n ohni Grean's Und á Fleisch ohni Salz.

Ih will ja nur seg'n, Ob ih da bin für diß; Ob's d' mir noh gut g'nua bist, Um bös 3'wer'n auf miß. Wann ih fiech', daß 's 4 Blut gibt, Hor' ih g'schwind wieder auf; Und leg' 4 gut's Wört'l, Als Pflasterl, gleih brauf.

#### Schnld.

A Lieb' bift má schulbi, — Schau, mach' bá nix braus, Und zahl' mih mit Busserln Schön zizelweis aus.

## Geftändniß.

Seh', glaub's nit, mein Derndal, Bann d' Leut' mih vaschrei'n; Ih kann dih von All'n doh Am mehrasten lei'n.

Sant alli bö Anbern Geg'n bih toan tühl's Thau: Haft á so á lieb's G'frieserl, Haft á so á gut's G'schau.

Und 's liegt ba bein Herzerl So frei auf ba Zung'; Bist jünger, als sauba, Bist säub'rer, als jung.

Dein G'sicht is a Blatt'l, Dein Göscherl is d' Blitah', Und dein Busserl is d' Frucht davon: — Derndal, — gib's mir!

## Strafe.

Wer 's Buffeln vasamt Und es is erm nit lab, Den sollt ma-r in's Heufreff'n Schicken auf b' Wab.

## frage und Antwort.

"Wo-n-ih steh', wo-n-ih geh', "Dent' ih allweil auf bih! "Wirst du, wann ih geh', "Ah noh bent'n auf mih?" —

""Geh', frag' nit so g'spassit, ""Was willst benn bamit? ""Und kan'n Knopf, mein lieb's Bübel, ""Schau, — mach' ih ma nit.

""Bweg'n we án'n Knopf machá? ""Bas thát' ih bámit? ""Bann 's Herzerl vägeffát', ""Dá Knopf mahnát's nit.

""Bie-r oft ih an bih bent", ""Dös waß ih nit — ih: ""Und wann's d' ma halt einfallst, ""Aft bent" ih an dih!"" —

"Non — so laß ba's halt einfall'n, "Daß Dana noh lebt, "Der bein' Lieb' in sein'm Herzen "Zum Treusein aufg'hebt!"

## Derlockung.

Geh', Derndal, schau wega, Drah' 's Göscherl hinbei, — 3h nihm' bih bei'm Kopf sunft, Und buffel' bih frei.

#### Rafd.

A Fischa soll fischen, A Iágá soll jag'n, Und á fernfrischá Bua Soll sein'n Schatz nit lang frag'n.

Wer viel fragt, geht viel irr, Und hübsch lüfti is fein! Bann 's Schatzerl Dan'n gern hat, Schlagt's selber gern ein.

## Renuzeichen.

3h bin mein'm Schatzerl gut, Bin erm's von Herzen; Bas ma-r-an' Andri thut, Kann mih nit schwerzen.

## Drohung.

 Mein bift du, mein bleibst du, Ih laß' bá koan'n Frieb', Und wann áh nit ih's bin, Koan Anbrá wird's nit.

Koan Andrá der därf's nit wer'n — Kreuzsáckersod! Eh' schlag' ih den Andern Wit mir noh maustodt. Kinberl, mein Kinberl, Ih tann ba's nit sag'n; Wann's b' ás tápirft, Nachá mußt ás áh trag'n.

Kinderl, mein Kinderl, Und Loadtrag'n is schwar; Ih wollt', daß ih ah So a Kinderl noh war'!

A Muadá, á Badá Dö forg'n noh für dih; Für mih forgt koan Badá, Koan' Muadá für mih.

Rh bin an-n-oarm's Waserl, So alt, ale ih bin, Und wann ih nit bih hätt', Wo gangat' ih hin?

Schau du bift mein Um und Auf, Sunst war's ja g'fehlt; Sunst hätt' ih ja gleih so mein Nix auf ba Welt.

## Aududruf.

Dá Gugá brent' im Walb Der schreit: "Gugu!" báß's hallt! Es geht erm halt á Weiberl a, Was antwurtát': "Da, ba!"

#### Warnung.

Haltabua, Haltabua, Halt' bein' Kuah, halt bein Kuah! Treibt f' funst a Dieb bavon, Baßt oana schon.

Haltábua, Haltábua, Halt' 's Dernbál áh bazua! Is á Speránzel ba, Iagt bá 's funft a.

## Wechfel.

A kloan's, á kurz Dernbal War z'ert bas meini: A kloan's schlupft halt gar leicht In's Herzerl eini.

Sett liegt ma-r-a Großi, A Langi im Sinn, Und so groß als s' ah is, So is s' doh wieder drinn.

## Dergleich.

D' Baliebt'n ziel'n auffi Au'm Monschein als Scheib'n, Unb b' Sternbaln san b' Bolz', Do daneb'n steden bleib'n.

## Achnlichkeit.

Bas schaust benn auf's Fürtá? Schau' lieber auf mih: A Fet'n is 's Fürtá, A Lumperl bin ih.

## Der Weinhüter.

Roan Weinhütt bin ih nit, Hab's ah nit Roth: Hab' so schon mein'n Sabel, Den nimmt ma koan Gob.

Koan Beinhitté bin ih nit, Brauch' áh koan Horn: Hab' zwoa von mein'm Wei, Und hab' koan's noh válor'n.

## Der Bekrut.

Tett foll ih mih stell'n, Und ieht wir' ih Refrut; Bon Pick auf wird ausg'spielt, Und Trumpf is Atutt.

Bwá Farb'n auf'm Röckel, Bwá Dernbáln im Sinn, Unb zwá Kreuzer im Sack, Unb d' ganz' Welt als mein G'winn.

3h leb' für mein Koasá, Und schieß' für erm áh, Und ih wollt' ih war' doppelt, So stellat' ih zwa.

A Schneid' hat mein Sabel, Und an Schuß hat mein G'wihr, Und a Schneid und an'n Schuß Hab' ah ih, wie-r-ih g'spar.

#### Der Reiter.

Schau, Dernbal, an'n Reiba Fopp' nit, wann 's b' ah finnt'st; Er reit't ba sunst weiba, Aft schau, wo 's b' 'n find'st.

## geilung.

Dernbal, mein Herz is frant, Dernbal, sei g'scheibt; Bann's b' mih turir'n willst, Is allweil noh Zeit.

Brauchst zu koan'n Babá z'geh'n, Kannst ás álloan: Göscherl auf Göscherl, Ih moan', bös wirb's thoan.

Dö Babá sán Schlankeln, Dö Babá sán Flögeln; Deini brinnháßen Busserln Sán b' besten Egeln.

## Abhilfe.

Am Sunta da woan' ih, Ih wáß, was dös macht: Und ih hab' halt schon richti Am Freita z'viel g'lacht.

Bann Daner am Freita lacht, Dös is toan G'schid; Dá woant d'Muadá Gottás, Dös bringt Dan'm toan Glüd. Und jetzt woan' ih am Freita, Soviel, als ih kann, Und lach' ma-r-am Sunta 'n Bugel voll an.

#### Bmeite Liche.

Rur oanmal valiebt fein, Barum benn nit gar? Bin's alli Jahr' zehnmal, Bin zehnmal a Narr.

So lang ih á Narr bin, So lang is's á Freud': Für's Leb'n is's schon z'spat, Ih wir' tobter erst g'scheibt,

## Dorwurf.

"Bann á Bám zwámal blüht, "Zwámal im Jahr, "Is er á-n-oarmá Karr, "F8's mit erm gar.

"Bann á Bua zwámal liebt, "Zwámal im Leb'n, "Wer foll erm's dritti Mal "Noh á Herz geb'n?!" —

's ersti Mal war's nit recht,
's zweiti Mal war's nit echt; Alli gut'n Ding' sán drei: — Du wirst mein Bei!

## Das Blinzeln.

Schaut's nur, wie d' Sterndaln So zimperli thun, Und mit'n Augerln koan'n Augablick ruh'n!

38 bös á G'schámigkeit: Dös thut koan Mann! D' Jüngferln bö blinzeln so, Schaut má s' d'ftark an.

Deftweg'n behaupt' ih halt Allaweil noh: D' Sternbaln san Jüngferln, Drum blinzeln s' a so.

## Sternichunppen.

Dö Sternbáln sán Jüngferln, Sö fall'n bei bá Nacht: — Mein Dernbál, mein Jüngferl, Ih rath' bá's, gib Acht:

Dö Sternbaln sán Jüngferln, Schau, baß b' bih nit irrft, Und schau, baß b' nit ah so A Sternschneute'n wirft.

## Gegenfak.

Mein Herz, wie's noh voll war, War g'ring zum Bastra'n; Durch á Rabinger-Loch Hätt's ba Wind kinna wah'n. Sett is má mein Herzerl Schon b' längsti Weil' lár, Und doh is 's má-r-imm'r-á-mahl Gleihwöhlst so schwar!

## Vergleich.

Bon auswenbi toll, Unb von einwenbi trüb, Bon auß'n bá Muthwill'n, Bon einwenbi d' Lieb'.

3h bin wie bö Fäuftling', Dös Dernbal anhat: Bon einwendi zobab, Bon auswendi glatt.

## Erklärung.

Dös Foppen, bös Heanzen, Dös Thoan hab' ih g'nua; Unb anloahná laßt fih Koan ehrlichá Bua.

Wann 's b' mih willft, so will mih, Und willst nit, so sag's! Koan'n bessern Bub'n triegst nit; Ih bin wie-r-á Wachs.

Ih bin wie-r-á Wachs, Abá 's Wachs hat koan'n B'ftand: Und wann's d' má halt gar 3'háß machst, Kinn' ih vánand'.

#### Seltene Waare.

Dernbál, au'm Oftámar! Kauf' ih bá-r-ein; Ih moan', á treu's Herzer! Burd's rárefti fein!

Dö Treuheit is biklem, Má zahlt's um koan Gelb, Und má kriegts nur im Taufch, Und áh ba is 's oft g'fehlt.

## Schäkung.

Dein' Treuheit do schlagst so hoch an, Und hast halt noh benná koan'n Mann; — Geh' b'halt' dá bein' Treuheit, ih brauch' nir von dir: Ih gib' koan Botschán's dáfür.

## Aritik.

Seh', Flitscherl, geh' thu' nit so, Thu' ma's nit 3' Trut: Bift b' Halbschab nix rar's, Und 3wa Biertel nix nut.

#### Vlan.

Schau, Dernbal, bu bift abraht, Schau, Dernbal, bu bift fein: An'm Andan tha'ft bein Herz vageb'n, Und ih foult' b' Ausred' fein!

#### Cermin.

"Zweg'n we bleibst benn aus; "Und zweg'n we kummst nit her? "Es is ja, als war ih "Dein Schatzerl nit mehr!" Halb's hab' ih koan' Zeit, Und halb's hab' ih koan' Schneib', Und ih wir' schon au'm Dimmerlstag Schau'n, ob ih mag.

#### Ausrede.

Wann ih plausch' mit bo Anbern, Geh' — schau nit so schiach hin; Ih vázāh!' erná nur, Wie goar treu ih bá bin.

## Abschied.

Fensterl, b'fürt Gob! Fensterl, bleib' zua! Wann Daná klopft, Is 's án-andárá Bua.

Fenfterl, ih geb', — 's is halt á fo! haft mih gleih schiarch betrog'n, hart g'schiecht ma boh.

#### Rückblick.

Dernbal, wie hab'n's mir 3wa Nit anmal trieb'n! 's Feuer is apsiuscht, Da Rauck'n is blieb'n.

Dernbál, was hab'n mir zwá Uns nit AU's g'fagt! Gut, báß bá Wind bö Wort' AUi vátragt! Bann má's ieht lefát'n. Bas má-r oft g'red't, Derndál, á bifferl roth Burd'st wol, ih wett'.

#### Traum.

Mir hat vom Baliebtsein, Bom Treusein was tramt, Und ih wollt' und ih möcht', Ih hätt' 's Wachwer'n vasamt!

## Refignazion.

Sanz hint' in mein'm Herzen Da hab' ih á Lab', Da heb' ih má-r auf, Bas ih nit gar z'schwar g'rath'.

Dein' Treu hab' ih aufg'hebt Im Laberl ba hint'; Hab f' gar so gut aufg'hebt, Daß ih s' selbst nimma finb'.

Ih brauch' nit bein' Treu, Und ih brauch' nit bein' Lieb'; Wem follt' ih f' vámachá, Wann ih ánmal ftirb'?

## Erwähnung.

's Baliebtsein is richti A ganz ágná Luft, Macht alláweil gestri, Macht allweil bebufft. Drum hab' ih's iest aufgeb'n So gut, als ih tann; Und iest fang' ih pomáli Mih aus;'nücht'n an.

#### Croft.

B'fürt Gob, mein icon's Schazerl, Balag bih auf mih: Bann ih b' Schönern nit finb', Kumm' ih wieber um bih!

#### Rath.

Wann's b' anmal g'heirat't hast, So bleib' fein treu; Und wann's b' grad an' Andri half'st, Dent': 's is bein Wei.

## Beforguiß.

Zwa tohlschwarzi Täuberln, Hab'n Flügerln, liechti, Und daß ma mein Schatzerl Nit treu bleibt, fürcht' ih.

## Schnelligkeit.

A Rösserl is lüfti, A Hirscherl is g'schwind, Abá g'schwinder is d' Lieb' noh, Sie fliegt, wie dá Wind.

Was hundats was tausendmal, Was noh weit mehr? So oft in oan'm Stünderl Fliegt d' Lieb hin und her. Fliegt her und fliegt hin, Als wie d' Wölkerln bei'm Sturm, Bom Buab'n zu sein'm Derndál, Bom Derndál zum Buab'n.

Koan Berg is so hoch, Bo nit d' Lieb' drübá muß, Und is dá Grab'n noh so tief, Sie bricht sih koan'n Fuß.

Sie baut fie án'n Steg Ohni Holz, ohni Stoan, Und fie geht in ba Finstá Ohni Liecht, ohni Spoan.

#### Wehe.

Bann ih zum Dernbal geh', Thut ma's Herzerl so weh'; Bann ih vom Dernbal geh', Thut's ma-r-ah wieder weh'.

Ja, Wehthoan und Wehthoan Sán zwá-r-álei Ding': Dos oani macht schwar, Und bos andri macht g'ring.

## Bedürfniß.

Ohni Büchs' schießt ma nix, Ohni Schneid' g'nießt ma nix, Ohni a Derndal war's Ah just nix rar's.

## Gefang.

Do Stiegelig' fingan Im Balb, baß All's klingt, Und ih waß ah im Dorf brent' A Bögerl, was fingt.

Á Flügerl hat's koan's, Abá rank is's um d' Mitt', Hat á Schnáberl, á g'spişt's, — Bögerl, fing' schön, ih bitt'.

"Was soll ih benn fingen, "Und wann ih nix waß?" — Ron, so thu' statt'n fingen, Halt busselln aus G'spaß.

#### Erlaubniß.

So schrei' nur, so schimpf' nur, So plausch' nur' wann's d' mag'st, Du thust as a so nur, Daß ba 's Mal nit 3'sammwachst.

## Grund.

3h fann nit fein reb'n, Bin á-n-ung'schliffná Bua: Dös tummt Allas baher, Beil ih grob eff'n thua.

Wann ih fein esiát', stellát' ih's Ah wol leicht an, Wie dö Stadtherrn, dö sein'n, Durch dö d' Sunn' leucht'n kann.

## Anfforderung.

Spielleut'! Jetzt aufdamt! An'n Bierfachen macht's! Ih bin heunt' á Bichfá: — Gelt, Dernbáln, ba lacht's?

Allimal thut's ás nit,
'Danmal im Jahr!
Ber niemals án'n Narr'n macht,
38 allweil á Narr.

## Meberrafdung.

's Dernbál is gifti, Hat's Bibel várütt'; Kummt bá Bua hinten her, Kimmt's bei bá Mitt'.

's Dernbál lauft auf unb bavon Mit oan'm G'schrá; — Dernbál, várütt' bá nur 's Herzerl nit áh.

## Wunsch.

Nur oanmal noh möcht' ih Bor'm Stephansthurm fteh'n, Und nur oanmal auf Wean Noh in'n haingarten geh'n!

## Beftimmung.

A Tanz g'hört zum Kirta, An' Antwort auf d' Frag', Und á Bögerl in d' Luft, Und á Kischerl in'n Bach. Und für'n Wein g'hört 6-n-Einschlag, Für d' Schulb g'hört á Pfand, Und 6-n-Östreichá g'hört halt In's Östreichá-Land.

#### feimweh.

Und wann ih in ba Fremb' so Auf Östreich z'ruckent', So bruck's mih halt allweil Im Herzen a wen'g.

Was hilft benn bös bruden? Ih bin, wo-n-ih bin, Ih schau' ma's nit übrá, Ih schau' mih nit hin!

## Auftrag.

B'fürt God, mein lieb's Bögerl, Flieg' aus und flieg' ein, Und kummst in mein Hoamet, So grüß' má's schön fein.

Und sag', wann ih Flügerln hätt', Fliegát' ih furt, Ein's geh'ns war' ih draußt, Und aft bleibát' ih durt.

## Unterfchied.

Sán überall Bergerin, Sán überall Beg', Und ján überall Báfferin Und überall Steg'. Bas frag' ih um b' Bergerln, Um b' Bafferln, um b' Steg': San alli nit b' recht'n, San alli g'samm — Pech!

Au'm Bergerl bahoam Steht a hutterl, a kloan's. Dort hab' ih mein Dernbal g'habt, Jest hab' ih koan's.

Au'm Wegerl bahoam Hat má's Herzerl oft g'lacht; Da hab' ih mein'm Dernbál Oft 's G'loat' geb'n auf b' Nacht.

In's Wasser! bahoam Hab' ih mannigsmal g'schaut, Hab' eini woll'n springa, — Und hab' mih nit traut.

Und 's Brüderl bahoam Hat zwa ftoanani Bög'n, Da hätt'n zwa Liebi Sih z'tobt woana mög'n!

## Vergänglichkeit.

G'malá vasiert sih bö Schneid', G'malá vastreicht Dan'm bö Zeit' Ehwenn ma sih umschaut, ehwenn ma sih b'sinnt, Batrenzt ma sein Leb'n, als vatragat's ba Wind.

## Enttäuschung.

3h war in mein'm Sinn anmal reich: Hab' g'moant, 's war' toan Andra mir gleich; Jett bin ih schon dast, iett pad' ih stab ein, Und bent' ma halt: 's Besti wird bag'wes'n sein!

## Ahnung.

Oft is má so entrisch, Oft is má so bang, Ih moan' halt, ih fürcht' halt, Ih mach's nimmá lang.

Mein Theil hab' ih hergeb'n, Jetzt gib' ih án'n Fried; Báleih wird's noh anderst, — Báred'n will ih's nit!

## Schluß.

Sab' Flinserln g'schlag'n g'nua, Und ietzt gib' ih án'n Ruah', Und wánn má 's á G'sjáidtárá nachmachá möcht', Ih wár' erm nit neibi, es g'freuát' mih recht!

# Tramag.

Wann's nur nach eigen Guste war'! Der Brauch der is schon alt! Daß oft dö Zuawag' größer is, Als 's Stück'l, was ma zahlt!

# I.

# Ernsthafti G'sángl'n.

"Was Ernsthaft's in bá Bauernsprach'!" So wurd' má sag'n, — bös wußt' ih: — Sobalb bá Sinn nur ernsthaft is, So is áh d' Red' nit lusti. 1.

# Waldg'fáng'l.

Nit 3'laugná-r is's, bei meiná Seel',
's is á ganz b'sunbá's G'fühl,
So mitten in-r-án'm Balb brin z'steh'n,
Bo's ruahwi is und fühl.
Da stengán b' Bámá, groß und kloan,
Der grad und ber ba krump;
Der z'sammg'wichst, wie-r-á g'strengá Herr,
Der zausát, wie-r-á Lump.

Der Dani steht so g'schami ba, Als wie bö Dirn' beim Tanz; Der Dani tragt an'n Spit au'm Kopf, Der Andri hat an'n Kranz; Dö schau'n, wie b' Bub'n au'm Kirita, Ked eini noh in's Leb'n, Dö andan kinnan ern'ri Hass' Schon nimma recht baheb'n.

Und wo má hinschaut Berg an Berg, Má schaut sih gar nit 3' G'nsig'n; 's is grad, als thát sih Walb auf Walb Reugieri übrábieg'n. Má wáß nit recht, sán s' blab, sán s' grean, Schier d' Aug'n vágengán Dan'm; Ganz entrisch wird Dan'm, und má fühlt Sih gleiwöhlst, wie bahoam. So still, so stáb is's umábum, Nur 's Láberl rauscht au'm Bám; Á Bachtel schlagt, á Gugá schreit, Als thát á's halb im Trám. Und d' Máß, bö d'laui Sunn' schon weiß Mit Erdbábliahl'n tupst. Rührt sih, wann imm'r-ánmal durch's Gras Á jungá Lábsrosch hupst.

Und wo sih d' Sunn' recht hinleg'n thut, Da wird Dan'm G'sums schier z'viel, Da kummán d' Käfá, d' Hummeln, d' Flieg'n, Und treib'n bort erná G'spiel. Und drunt' bei '8 Bám sein'n Burz'ln lieg'n Buchaderln kreuz und quer, Und d' Amássin sán g'scháfti da, Und schleppen s' hin und her.

Wann's aber Abend wird, und d' Sunn' Au'm Berg geg'nübá steht, Und sih noh ánmal umschau'n thut, Ehwenn s' in's Betterl geht, Da wird's auf ánmal laut im Wald, Was Stimm' hat, schreit da 3'samm; Dá Pfarrá bei bá Seg'nmess' kinnt' Koan schöná's Chur nit hab'n.

Dá Stieglit sett sein G'sángel hoch, Dá Saufint grillt mit brein, Und 's Zeisserl und bá Gimpel sall'n, So gut s' ás g'lernt hab'n, ein. Dá Bámháckel hackt Tákt bázua; Und in bá Luft álloan Steht z'höchst á Geiá, hört s', und traut Sih erná ietst nig z'thoan. Und imm'r-ánmal áh pufft's, — wann grad, Au'm Z'hausweg durch'n Wald, Dá Jágá wo á Háserl siecht, Was erm zum Brát'l g'fallt.
Und d' Haltá blasen áh bázua Z'höchst auf bá Küahwád drent', Als ziechát' untá'm Kogel drüb'n Á Reidáregiment.

Jett guti Nacht, Frau Sunn', leb's wohl! Mi'm gut'n Tag is's zua! D' Berg' hab'n schon veigerlfarbi Sam', Und Nebel heb'n sih g'nua. Ah 's Abendsternbas gud't schon liecht Durch 's Bamerl, was bort sieht, Als wann 's im grean'n Lab mitten drinn A glanzabs Blattel hatt'.

's is Allás prächti, gut und schön, Koan Herzsoad g'spürt má da! Mir abá kummt's schon doh gleih voar, Als gáng' má noh was a. Ih g'spann's áh, was ih irrgeh'n thua: Wein Derndál geh'-n-ih irr; Ih g'nießát' Allás noh weit mehr, Wár's Derndál áh bei mir.

's is halt was Agn's um b' Lieb': — fie malt Dan'm Allás liechtá voar; Mit vier Aug'n fieht má halt bá Belt Ihr Pracht áh boppelt kloar. Drum moan' ih, wann ih 's Dernbál blos 'm lieb'n Herrgod z' Ehr'n, Bann's ieht bei mir war', — halfen wollt', Er thát' má's nit váwehr'n!

2.

# Beifra Muth.

Ih bin á-n armá Teuxel; Mein oanzig's Hab' und Gut B'fteht in-r-án'm g'sund'n Körper Und in-r-án'm frisch'n Muth.

3h tauschat' mit toan'm G'lehrten, Und mit toan'm Reichen nit; Mi'm G'lehrtsein taft ma b' Mucken, Und 's Gelb laßt Dan'm toan'n Fried'.

Wann grad bá liebi Hergod Recht tief in's Sáckel greift, So treib' ih's nit, wie-r Daná, Der auf bö Gunst fih steift.

Fein b'scheiben und manierli Bebant' ih mih für b' Gnad', Und bitt'n, wann er eppa Just so was übrig's hat.

Und schickt a ma was Hantig's, So gib' ih mih halt brein: Er, moan' ih, waß 's am Besten, Kür was als 's gut kinnt' sein. Da hört má b' Leut' oft jámmern, Als wöllten sá sih d'schnell'n; Bas is's? — bá Herrgod rechn't, Und wird nit irr im Zähl'n.

Dan'm schreibt a bös auf's Taferl, (Und g'schrieb'n bei-n-erm bleibt g'schrieb'n!) An'm Andan schreibt a bös auf, Und aus is's Koan'm noh blieb'n.

Mi'm Boand-r und mi'm Schelten Bischt Koan's toan Stricherl weg; A heitra Muth ber hilft Dan'm Am Besten noh vom Fleck.

Dertweg'n halt moan' ih: "Trag'n ma's;" Und schierigelt's uns z'viel, So bent'n ma: "'s is nit anberst: — "A-n-iard's Ding hat sein Ziel!"

3.

# Shiffag'lang'l.

Wie d' Wöllerln am himmel, Wie d' Bellerln im See, So wechselt im herzen Ah 's Wohl mit'm Weh'. Wer wird benn, ös Stoanfelsná, Schlafá so fruah? Th schrei eng's in d' Ohr'n 'nein, Und lass' eng koan'n Ruah'.

Ih schrei' eng's in b' Ohr'n 'nein, Wie gut bag 's ma geht, B'trut bem, bag 's mit mir Nit im Alten mehr fteht.

Sunst war ma mein Schiff Und mein Ruada mein' Welt; Jetzt g'nüg'n s' ma halt nimma: — Wer sagt, was ma fehlt?

Alloan is's má b'schwarli, Alloan will's nit taug'n. Mir sehl'n noh zwa Handerln, Mir sehl'n noh zwa Aug'n.

Zwa Handerln zum Ruaban, Bann's Schiff sih will sträub'n; Zwa Augerln als Sternbaln, Bohin ih 's soll treib'n! 4.

## Nach-r-án'm fark'n Reg'n.

Non, — enbli wiedá boh ánmal . Á kloan's, blab's Flederl durt; Und d' Wolkná zieg'n, wie schwári Wág'n, Stád nach-r-ánandá furt. Dö Berg' sán abá so kurios Aus Grean und Grab noh g'mischt, Als wann s' á Malá hing'mal'n hätt',

Dö Bleameln stengán waschelnaß, Wie b' bab'ten Mauserln ba, Und b' Bámá beut'ln sih bei'm Wind, Wie b' nassen Pubeln, a; Dá Bach váliert sein' gelbi Farb', Kinnt wiebá ran und klar, Und 's 3'sammádruckti Gras nur zágt's, Wie-r aufblaht als á war.

Jett brát't bös blabi Flederl fih Schon allweil weiter aus; In'n himmel eini flecht ma schon Wie burch-r-a Thor in's haus.
Schau, b' Abenbsunn' ah zagt fih noh, Und lacht 'm G'wöll zum Schur, Und bringt zu guter Lett noh All's In rosensarb'n hamur.

Dá Sunn' geg'nüber abá fieht A schöner Reg'nbog'n ba: Der wersat' aus-r-a schneeweiß's Tuch A golbás Schüfferl a. Nur 's Webá tühlt sih imm'r-anmal Roh a, váziegt sih still, Und brummt vom Weiten so, wie-r Oan's, Dös nimmá kann, was 's will.

Laut wird's; má hört schon in bö Stáll'
's Biech ungebulbi brüll'n,
Als wöllt's heunt' ausst noh auf b' Wab,
Und sih á wen'gerl spiel'n.
Und d' Bögerln slieg'n und hupsen 3'samm
Ganz graupát und várupst,
Und baseln sih und puten sih,
Bis s' All's auf Gleich hab'n zupst.

Non, Leut'ln, und was is's mit eng? Möcht's noh nit fürá schau'n? Ah God! — ös werb't's eng boh gleihwölst Jeht ánmal auslá trau'n? Seib's benn vom Zuckerbachá g'macht, Dáß eng bá Reg'n váwüst't? Wie? obá seib's koan'n Tropsen werth, Den Gob eng abágießt?

Non, — endli kriechen f' launláb aus, Wie b' Erdzeißeln au'm Feld, Und schau'n lähmlackát umábum, Und gámáty'n in d' Welt. Pfui Teurel! schamt's eng, seid's boh frisch! Schaut's: All's is frisch und frei, Und All's fühlt sih wie neugeborn; Seid's ös boh áh bábei! Dá Tag, ber schiach heunt' ang'hebt hat, Geht ietzt recht rar in d' Ruah', Und d' Nacht dö beck'n, ohni G'säus, Mi'm g'sticken Mantel zua. Jetzt blinzeln d' Sterndaln schon mi'm Mond, Dö heunt' viel liechta san, Als wann s' da Regen ausg'schwappt hätt', Dáß s' bessá glanzen thân.

5.

### B' besti Manier.

Öb is dö Welt, dös is wol wahr: Was liegt 3'lett abá dran? Á-n-iardá thut's und treibt's halt furt, So lang á mag und kann.

Mein Dernbal is a saubra Schatz: Hubsch aba san halt g'nua, Und wer lang tüßt, ber hat lang g'lebt, Drum kuff' ih frisch brauf zua.

Gelb hab' ih koan's nit, brauch' ah koan's, Und wann ih grad oan's krieg', So schaut's mih wie-r a Bögerl an, Was bitt't, bis ih sag': "Flieg'!"

Und wir' ih frank, so nihm' ih ein: 's wird fih schon wieder geb'n; Wann Dan'm á Weil' grad gar nix fehlt, 38's áh á dallát's Leb'n. Wann ih soll wibá Will'n was thoan, Was liegt benn bran? ih thua's: Der Amtmann is á prüftá Mann, Thut Biel's, nur weil á muß.

Mir tummt d' Belt, wie-r á Wirthshaus vor, In dös má-r eini schlierft. Má wáß nit, wie? — und bleibt, — bis z'letzt Dá Birth Oan'n auffáwirft.

Ob ietzt Dan'n bürst't, ob Daná bürst't Ob Daná pfnot't, ob lacht, — Am End' wird halt an'm iard'n boh Do gleichi Rechnung g'macht.

Drum trint' ih halt, brum lach' ih halt, Bis 's mih ah hat — Juhe! Denn wann ih b'soffen aussassieg', So waß ih boh: "3'weg'n we?"

6.

### 's glücklichi Bacherl.

Du glüdlich's, lieb's Bacherl, Wie hat bih All's gern; Wie sucht ba-r a-n-iarb's boh Recht anhängli 3'wer'n! Du haft á wách's Betterl, Boll Bleameln, voll Kraut, Boll Bánderln, voll Máscherln, — So schön hat's koan' Braut.

Biel Bama bieg'n freundli D' Hand' üba bih 3'samm, Und wacheln mi'm Lab, Bann ma's gar haß grad hab'n.

Dö Sunn' abá schaut dih halt Áh gar 3'gern an, Und bleankáht und guckt, Wo s' durch d' Bládeln nur kann.

Und wo aus bo Beingart't Bon'n Biefnan nur her A Bafferl bir zuakann, Da halt 's ah nir mehr:

Da wind't 's á fih abi, Und schmeichelt fih ein, Und rutscht, eh' ma's g'spannt, So wie's is, in dih 'nein.

D' Bagismeinnit, d' Beigerln, Und Schmalzbleameln bieg'n Sih übra, und nipfen, Und finden toan G'nüg'n.

Und b' Bögerln fan alli Boll G'schaftigkeit da, Und spigen do Schnaberln, Und pecken bih a. Und d' Grundeln bö fchlierf'n Bei bir ein und aus; Du abá batragft as, Und gehft brilba 'naus.

Da sán b' Stoan'in kedá, Dö halten bih auf, Und wie '8 b' áh wol murmesst, Sö miark'n nit brauf.

So hupfft halt hübsch lüfti, Als 's Schmalzel von All'n, Bis b' brenten in's größari Wassa follft fall'n.

Dös Wassa fürcht't schon Anmal All's in ba Geg'nb, Weil's gar a so schiach is, Und hersahrt, wann 's regn't.

Dir aber is's gnäbi, Und nimmt, nach bein'm Lauf, Mit ausbrat'n, filbanan Armen bih auf.

#### 7. und 8.

# Imá Wieg'u-G'sáng'su.

1.

Schlaf', Kinberl, schlaf'! Im Garten gengán b' Schaf'; An iarb's hat vier schneeweißi Füß', Schlaf' ein, mein Buzerl, schlaf' recht süß: Dá jungi g'streng' Herr Graf Hat g'wiß koan'n bessern Schlaf.

G'nieß', Kind, bein' Ruah! Schau', b' Muabá beckt bih zua! Jetzt bist noh wie-r-á-n ausg'schält's Oar, Haft 's Herzerl saubá, b' Augerln kloar; Rach zechá Jahr'n váleih Is 's mit bá Ruah vábei.

Geh', gib án'n Fried', Und mach' toan Krickerl nit! Jett is bein Febárstt noh gut, Jett plagt dih noh toan hitzig's Blut; In's G'sicht nur steigt's dá-r iett, Dáß d' wie-r-á Röserl glüaht'st,

Blüh', Röserl, blüh'! Bas dir g'schiecht, g'schiecht á mir! Schlaf' bearnát abá ruahwi zua, Und g'segn' bá God bein' süßi Ruah'! Bei'n Kindán in bá Nacht Da stengán d' Engerln Bacht.

Sei gut, du lieb's Pauxerl, schlaf' recht suß Bei unsa'm lieb'n Hergod seini Füß', In unsra lieb'n Frau'n ihra heilinga Schoos; Schlaf' ein, lieb's Stuzerl, und wir' recht groß. Haib'l, bubaid'l, bubölla!

Dös Grüberl in bein'm Koi várath's:
"Du wirst ánmal á brává Frat!"
Geh', purr' nit, mach' koan'n Berg mit bö Füß':
— Sei stáb, Schuri-Muri, und schlas' recht süß.
Haib'l, bubaib'l, buböllá!

So Manicha liegt heunt' Nacht au'm Stroh, Und du, g'segn't's Büberl, du liegst a so! — Bann 's du 's so vasteh'n kinnt'st, wie-r-ih, mein Schatz, Du wünschast da niemals koan'n bessern Platz! Haid'l, bubaid'l, bubölla!

Mein Arm is bein Polstá, mein' Sorg' is bein' Bacht, Dö is in bá Höch' gleih, wie's Betterl nur tracht; Dein Glüc' is bein Babá, ber arbat't für bih, Und God forgt für erm und für bih und für mih! Haib'l, bubaid'l, buböllá!

### 's Kindág'mánd'l.

(D' Mein'g, oaner Anban.)

Da nimm bös kloani G'mánberl; 's is zwar just nit gar sein: Wann abá 's Frátzerl brinnsteckt, Wird's gleiwölst saubá sein.

Koan Náberl hab' ih ag'strickt, Bo ih má nit hätt' benkt: Bie wird wol '8 Frátzerl ausschau'n, Bas da dá Himmel schenkt?!

Wird 's fein, als wie bá Babd, Wird 's recht bagschierli wer'n? Ah freili! — guti Müttá Segn't ja bá Himmel gern.

Drum nimm! — Und gáb' dá Himmel Gar zwoa, — schier sollt' ma's glaub'n! — So gib dem Dan'n halt 's Rocerl, 'm Andán aber d' Haub'n!

# Schlaflied for án'n alt'n Tát'l.

Schlaf', Tát'l, schlaf', und was dih g'freut, Trám' nach-r-ánandá 3'samm! Dá Schlaf is so noh 's Danzichi, Was d' alten Leut'ln hab'n.

Kan'n Zahnd zum Beiß'n hast nit mehr, Und 's Memeln thut gar weh'; Dein Sunntá-Brát'l is — á Schmarn, Dein Heuriger — á Thee.

Mi'n Augna — ba war's gleih so gut, Du ha'st zwa g'malni nur; Denn mit'm Spearnzeln, Gucken, Schau'n Is 's bei bir eh' schon zua.

Und hat anmal Dan'n 's Alta g'ftrafft, So is 's ah gar mi'm G'hor: Ma barf schon d' besten Wort' erm geb'n, Er hort s' halt nimmamehr.

Er kann nit geh'n, er kann nit fteh'n, Mi'm Reb'n is 's ah vabei, Und wann a grad was plauschen will, So wird's a Brumerei. Dos, auf was er fih b'finná thut, Is gar für uns nit g'west: Da war'n má, wie má sán, noh nit Austrochá-r aus'm Nest.

Er red't von etla fuchzig Jahr'n, Bie mir von fuchzig Täg'n, Und was bei uns a Fabel is, Dös hat er richti g'feg'n.

Und hinschau'n mag a, wo ba will, Er tennt halt Rermbst nit mehr: Ganz andri Leut' ichon gengan iett, Spanneuchi, hin und her;

Leut', bö fih nit viel scher'n um erm, Dö dent'n: "Geht's, wie's geht!" Wie má-r án'n alt'n Kasten b'halt't, Beil á schon lang da steht.

Begehrt á was, so stöffen s' erm's Bor's Mál hin, wie-r án'm Hund; Und schmedt's erm nit, so sag'n's: "Ah, — iß'! "Dös is sur d' Alt'n g'sund!" —

Und is im Ort brent' Kirita, So sperr'n s' 'n 3' Saus wo ein, Und laffen erm, jum Zeitvätreib, 'n alt'n Haushund 'nein.

Defimeg'n, alt's Taterl, fchlaf'! — Fur bih 38 fo fchon All's vabei! Und wann 's b' gar nimmer auffieh'n kinnt'ft, — 's war' 's Allabefti gleih!

### Ba Mann bei da Kapell'n.

Hiner enian Giben burt Gebris a gun Sal neb funt; intis a Breien rela Gras, Turk mit Daumen, abs naß, Nebris a Hanen neb'n im Beg, übe 's Kanen gebt a Sieg; Enian Sieg febt a Kapel'n, — Arn — mer f indit, ber kann nit febl'n; Bir ma-r übe 's Höbert gebt, Siedir f' a Bander gleib, we f' fieht.

De Karell'n is's, — değ ib's iag', — Be-r-ib anmal an mein'm Tag, "Seur't bug' ib, mann's eng g'altı), hat' rabeigeb'n mell'n in'n Balb. Dağ ib d'ielb'n mib um fran Ding Jun nit g'ibert bab', değ ib g'ring, Bie-r-a gedan war, — non mein! Dös fiedt mabt a-n-iada-r ein.

Sechzeb'n Jabr', toan' Bochá mehr, G'iünder, als à g'wideta herr: Frei, an'n Buide'n au'm hut, Geld im Sad, und Schneid im Blut, Meina Sechel à is an'n Tag Gibt's nit zwamal, daß ih's iag'.

Wie-r-ih also, rechts vom Weg, Lüfti einlent' über'n Steg, Und mein'n Dublá aussájucház', Bald mit mir red' und bald psucház', Weil's má g'sallt, wann 's übá z'werch Wieder z'rudred't aus dö Berg', — Wie-r-ih also, dáß ih's sag', Lautá solchi Faxen mach', Siech' ih Dan'n bei dá Kápell'n, Dö durt steht, ganz sinnli soahná, Und so recht vom Herzen woaná.

"Schau! — bent' ih, was muß bem fehl'n?" —
's war á sauba kloabtá Herr,
Alt nit, jung grab áh nit mehr,
So halt, dáß má benká solk':
Er kinnt' wissen, was á wolk'!

Ih geh' zuwi, red'n an: — Recht babarmt hat ma ber Mann. Er bleibt steh'n und hört mih nit. "Ah! — bent' ih, — laß' erm an'n Fried'!"

"Abá nán! — just nit!" — Mih hat's, Dáß ih's sag', gift't hat's mih, gift't, Dáß da Oaná-r aus-r-án'm Blat,, Wo erm d' Bám', 's Gras, d' Bleameln, d' Lüft Und á Tágerl vollá Pracht, Dáß dá Bād foan schöner's macht, — Wo erm Alles sagt: "Sei frisch, "Wie dá Bogel, wie dá Fisch!" — Oáß da so á Stadtherr loahnt, Und, báweil ih dudel', woant.

Alfo, daß ih's fag', ih geh' Rohmal zuwi, und fag' herzli: "G'lobt fei Jesus Christás!" —

Schmerzli

Schaut der armi Mann in d' Höh',
Seufzt: ""In Ewigkeit!"" — und loahnt Wieder sih án'n Stoan, und woant. —
"Mein God!" sag' ih d'rauf, — was is
"Denn 'm Herrn nur! — Is erm g'wiß
"Nit recht gut? — Ih hol' 'n Badá,
"Oder sunst Dan'n; — áh mein Badá
"Hat báhoam á Medizin, —
"Bann dá Herr da wart't, — ih bin —"
""Bleib'"", so hat dá Mann drauf g'sagt,
hat mih ang'schaut z'längst und g'fragt:
Ob ih schon váliebt bin. —

.36?" -

Sag' ih — "Ran!" — Aft hat á mih Drudt, und g'warnt: ih follt' so bleib'n, Mit ba Lieb' toan G'spiel nit treib'n. Hat má-r Oani herzli gern, Fürcht't má, sö kinnt' untreu wer'n, Obá sterb'n; — und wann s' ás wird, Wann s' Oan'm stirbt — — ?!

Er hat noh g'rührt Beitá red'n woll'n, abá d' Burt' Hat's erm ag'ftöff'n, und furt Is á g'rennt, als wár' á wini. —

Mir is völli entrisch wur'n, All' mein Schneib' hab' ih valurn; Hab' erm nachg'schaut, und aft bin ih, Beil d' Kapell'n just offen war, Eini gangen, hab' á par Baterunsá bet't, und benkt: "Sepp'l, dir bleibt 's áh nit g'schenkt!" —

Ja — und daß ih d'Wahrheit sag', — Heunt' is wieder just mein Tag;
Seph's haß' ih all'weil noh, —
Aber anderst is's halt doh:
Zwoan,'g Jahr' bin ih heunt schon alt;
War heunt' fruh a draußt im Wald;
Aba heunt' hab' ih nit g'juchazt,
Nix mit mir dist'rirt, nix psuchazt,
Suntan, — ja — ih kinnt' viel sag'n,
Wann der Mann mih heunt' möcht' frag'n!

#### 12.

## Nachtwachta-Lied.

Os Bub'n und Dernbain, laßt's eng fag'n, Da Hamma ber hat Zehni g'fclag'n; Gebt's Acht auf's Feuer und auf's Liecht, Daß Nermbst toan Schaben g'schiecht! Auf 's Feuer!

Und nit blos auf bös, Bas 's eppá braußt au'm Herd, In's Grüb'l, in Gebanká-r habt's Mi'm Afch'n eini kehrt;

Auf bos ah. Dernbaln, gebt's fein Acht, Bas ganz vástobl'n und g'ham In eng'ri Bergen gloft und glimmt, Und aufpluscht wie-r im Tram; Macht's ja toan'n G'spaß dámit, schaut's nach. Chwenn's recht zundt'n hat: Bann's icon bei'n Augnan auffaleucht't. Aft is's zum Loich'n a'ibat. D' Freiheit vasengt fib d' Flügerln balb, D' Ruah' fangt ale wie-r-a Strob; · Da-r Uebamuth baftidt pur Bit. Dá Kopf brinnt lichtáloh. Ih ichierf' eng's ein: - g'ichiecht benna mas, Seib's ös, auf bo ih's ichieb'! Auf's Keuer, was ih moan', geht's Acht: Dos Reuer - bos is - b' Lieb'!

De Bub'n und Dernbaln, laßt's eng fag'n: Da Hamma ber hat Elft g'fchlag'n! Gebt's Acht auf 's Feuer und auf 's Liecht, Daß Nermbst toan Schaben g'schiecht. Auf 's Liecht!

Und nit auf dös álloan, Was 's untá'm Auszieg'n drob'n,
Bur Napfáz'n, habt's eppa z'nach'
Zum Polstá zuwig'schob'n;
Auf dös áh, Derndáln, páßt's má-r aus,
Was, so vástohl'n und still,
Aus tausend Sterndáln abáblist,
Wann má just senstern will,
Dá Mondschein hat á Spisbub'nlicht,
Wann 's bleantázt drob'n und glimmt;
Má moant, d' Báliebt'n hätt'n sih's
Zu'm Spearnzeln extrá g'sriemt.

Báßt's auf: in berá Liecht'n benkt Má goar 3'gern auf toan'n Tag, Und báß oft, was dá Mond vátuscht, D' Frau Sunn' nit tuschen mag. Drum, Derndáln, macht's sein d' Fensterln zu, Und gebt's auf 's Liecht gut Acht: Ber schlaft, is frumm, und frumm is schön, — Jett, Leut'ln, guti Nacht!

13.

#### An'm God'saká.

Nit wahr, i kumm' á wengers spat? Sa mein! á gmoaná Mann, Der an sein'm Joch so furtzieg'n muß, Der kummt halt, wann á kann. Und hätt' ih kummá kinná-r áh, Mir sán bei'm Tag' z' viel Leut'; Ih hab' halt auf á so án'm Ort Danschickti nur mein' Freud'.

Da gafft mih Nermbst nit an und schaut, Wie start mein Herzload is;
Da siech' ih toan' so g'statti G'stalt, Koan so á zaunsalsch's G'friß.
Da tann ih ung'stört, was mih bruckt, Ausschüb'n vur mein'm Gob, Kann woaná, mit mir selbá reb'n, Und klag'n mein' ganzi Noth.

Bas brinnt benn burt? — A Kirz'l — schau! Hat bös ba Binb vaschont! —
Da liegt 'm Baba sein kloan's Kind,
Der brunt' im Dörf'l wohnt.
Hat ber Mensch alli Leut' kurirt,
Und was erm 's Liebsti war,
Dös hat erm 's beutli g'sagt: "Bist halt
Doh nur a-n arma Narr!"

Durt liegt bá Thurná, durt dá Scherg; War'n sunft sih spinnáseind:
Jeht lieg'n s' schön ruawi da bei-n-ánd, Wie d' allábest'n Freund'. —
Durt last dö G'moan' á stoanás Areuz Fur'n seling' Pfarrá bau'n;
Er hat so lang in d' Kirch'n g'schaut, Jeht muß á wegáschau'n.

Durt liegt á Dernd'l, — ih hab's kennt, Hab's schon án'n Anwurf g'macht; Hätt's koan bös's Aug' nit anschau'n soll'n: Ihr G'srieserl war á Bracht.
Ihr Brátzerl war so mublwarm,
Ihr Göscherl gar so lieb;
Kár' ih bá Tob g'wes't, um koan'n Preis Hätt' ih sag'n kinná: "Stirb!"

Dá Tob is aber ohni G'fühl, Rimmt Allás bei bá Fliech, Und glaubt má, 's Leb'n wird protástir'n So läßt's Oan'n just im Stich. Da liegt s' iett, bö bei mir hätt soll'n In meiná Kammá lieg'n; Bár' gleih so gut, ih wár z'sammt ihr In's Trücherl abig'stieg'n. Bas hat benn Dan's auf berá Belt, Bann's umageht álloan? In Kumpáni geht Allás g'schmiert, Álloan mag Dan's nix thoan. Da krált má-r umá-r, ißt und trinkt, Schlaft ein, steht wieder auf, Thut was, vádernt sih mehr, als g'nua, Und schlaft vom Reuch'n brauf.

3h hab' koan Wei nit, hab' koan Kind, Koan' Schwestá, bo nix hat, Koan'n Bruadán, der was brauchá kinnt', Koan' Freundschaft in dá Stadt. Mein Badá liegt im Winkel durt, Mein' Muada knapp hindei; — Es is, wann ih so nachdenk' oft, An öd's Leb'n, — meiná Treu'!

Bann ih nit imm'r-anmal aus Gall' Mih selba sopp'n tháb',
So wöllt' ih gleih so mein, ih wurb',
Bie's Liecht'l burt, vawaht!
Ber sih um Rermbst nit z'tummern hat
Auf bera Belt, — ber is
Am best'n brunt'n einquatirt
Bei Denan, — bös is g'wiß!

#### Im Gras.

Ih wáß nit balb á größ'ri Freub', Als recht kámmod und bráb, Au'm Bauch, im Gras so brinnád 3' lieg'n, Als wann má schwimmá tháb'.

Dös is so fühl, so wach, so gut! Dö wachst'n Bsiama bleib'n Jakobiseban geg'n bös Bett; 's is gar nit zum Beschreib'n.

Má moant, má kinnt' fih selbá heb'n, So g'ring is 's Blut im Leib; Und 3' nebst bem hat má noh babei Sein'n schönft'n Zeitvatreib.

Da krázelt an-r-án'm Stámmerl Gras Á Käferl stink in d' Höch', Rimmt d' Fliegerln 3' Hülf', und thut so frisch, Als hätt's dö best'n Täg'.

Es hat s' leicht áh: — was gáng' erm a? Bas 's braucht, hat 's übáschi; G'sund is 's dábei, — ja schau, mit dir, Lieb's Käferl, tauschát' ih. A-n Amáff' schleppt d-n Arl durt, Und plagt fih mehr, als 3' viel; Durt treibt á Mud'n in dá Sunn' A guti Wál' ihr G'spiel.

Durt kummt á Bein; — ei flieg' bu zua! Heunt' scheuch' ih bih schon nit: Heunt' hast mit beini Bleameln z' thoan, Und laßst Dan'm gern an'n Fried'.

Ia, wie-r ih sag', á Welt is ba Bon Thierl'n lieb und kloan, — Und hat má gleich koan' Ansprach' nit, Má-r is boh nit álloan.

Ui! wie-r is 's aber erft so schön, Bann ih mih 3'ruckleg'n thua', Und schau' 'm Himmel übá mir A Bál' recht ruawi zua.

Da kimmt má 's Blabi schier so voar, Als war 's z'tiefst unta mir, Und ih — ih liegat' drobmad z'höchst, So macht bö Lag' Dan'n irr.

Und für a Waffa halt' ih d' Luft, Und glaub', daß d' Aft vom Bam, Wie's Lüfterl waht, fih einibieg'n, — Und halt' mih selba tam.

Sanz dámisch, moan' ih ietzt und ietzt, Ih sall' in's Wassa, — zuck', Und kugel', ohni dáß ih 's will, Au'm Bauch mih wieda z'ruck.

## n' Areiheit.

3h hab' anmal a Zeisferl g'sangt, Dös hat gar herzi g'sunga; Hab' erm a grasgrean's Häuserl kafft; Da brinn is 's umag'sprunga, Als hatt's a fih voll Hochmuth benkt: "Schaut's, was f' ma für a G'schloß hab'n g'schenkt!"

Sab' ih erm Sanef einig'strat,
Gleih hat 's 'n lüfti g'numma,
Auf d' Hearnabarm' und au'm Salat
Ss 's gar gleih zuwakumma,
Und hab' ih erm sein Rürscherl g'füllt,
So hat's bran g'nipft und umag'spielt.

Bann ih erm 's Thürl aufg'macht hab', Je 's bearnkab fürázárelt, Und auf mein'n Fingern und mein'm Kopf, Ganz hámli umákrázelt; Do Thür hat därffá-r offá steh'n, Es war nit g'wöhnt án's Weitágeh'n.

Balb aber is 's má trauri wur'n, Hat nimmá lufti g'∫ungá; Is áh au'm Sprießerl nimmá ∫o, Bie-r eh'ndá-r, umág'∫prungá; Sat oft an'n Belg g'macht b' längsti Bal': Sab' richti g'moant, es hatt' bo Gal'.

Sant aba Zeifferln zuwag'slog'n, Und hab'n s' as g'lodt vom Weid'n, Da is 's eng umag'fahr'n, hat g'schaut, Und than, als wär's voll Freud'n; Hat d' Fedan aufgraupt und sih g'stredt, Und 's Köpferl durch bö Stangerin g'stedt.

"Halt, bent' ih ma, wie-r ih bös fiech', —
"Dö Krankat, ziemt mih, kenn' ih;
"Dös Bögerl möcht' a-n anbas Haus,
"Sein Häuserl is erm z'weni;
"Du haft mih rechtschafta schon g'freut:
"Jett, Hascht, kummt bein' guti Zeit!"

Und Ab'nds gleih pad' ih 's 3'samm in'n Hut, (Sein Herzerl pempert g'walti), Und ausst trag' ih 's übá 's Feld, Und entán Mühlbach halt' ih; Dort gibt's viel Bleameln vollá Thau, Und hintáschi á großi Au.

"Bar' bá váleih bös Haus groß g'nua?" So sag' ih zu mein'm Zeisserl, Nihm's háckli außer aus'm Hut, Und setz 's halt auf á Sträußerl; Da is's brob'n g'sest'n, ganz válur'n, Als war's ás gar nit inná wur'n.

Jett braht 's a 's Köpferl, schaut und fiecht Koan Stangerl mehr, toan Sprießerl; Jett hupft's von Aft auf Aft, — iett springt's Schon weiter um a bifferl; Jett hebt's ah b' Fliegerln, — fliegt, was's tann, Und halt't au'm höchst'n Nastel an.

Da halt't 's ás nimmá länger aus, Blast 's Kröpferl auf weitmächti, Und fingt in d' Lüft', und strengt sih an, Und macht sein Sächerl prächti; Burkemá-r is má bös ákt'rát, Als wann's für mih ba bet'n thát'.

Ih hab' erm nachg'schaut b' längsti Wál', Hätt' um bös Biech mög'n woaná; B'lett abá hab' ih benkt: "'s is halt "Grad wie mit Unservaná: "A Kás' im Frei'n schmedt bessá g'wiß, "As Schneps'n, wann má-r eing'sperrt is!"

16.

## n' Shwaagerin und dá Jágá.

#### 1. Do B'ftellung.

Was loahnst benn au'm Kübel, Und schaust vur dih hin? Geh', Schwoag'rin und laugn's nit, Dir liegt was im Sinn!

"Und liegt má was brinn, "So kan's Daná nur heb'n, "Und ben Dan'n kann má-r áh halt "Nur Daná-r ageb'n!" Mußt nit á so trauán, Mußt nit á so woan': Bist á Máb'l wie-r-á Ráb'l, Kriegst gleih wieder Dan'n!

"Dá grasgreani Jágá "Dös is bá meini, "Und er is má schon g'schoffen "In's Herzerl eini.

"Mein herz und sein herz "San g'wachs'n auf oan'm Grund: "Und erst an sein'm herzen "Bird mein's wieda g'sund!

"Alloan is má-r entrisch, "Alloan is má bang; — "Da brob'n is sein Stand, "Und ba umi sein Gang.

"Und ih schau' auf sein'n Stand, "Und ih los' auf sein'n Gang; "Und ih siech' nix und hör' nix, "Und bös macht ma bang!" —

Geh', fürcht' bih nit, Schwoag'rin, — Durt fiech ih schon was, So leicht, wie-r á Bogel, So grean, wie-r á Gras.

A Büchserl au'm Rud'n, A Fedán au'm Hut; — A Bosheit is 's, daß á nit Jucház'n thut. Setzt bleib' nur, ietzt thu' nur, Als höraft 'n nit; Es g'schiecht erm schon recht, Er soll g'straft sein bamit.

""Schöni Schwoag'rin, schöni Schwoag'rin, ""Sag', hast mih noh gern?"" — Greaná Jágá, bein Schwoag'rin 38 hárb, will nit hör'n.

""Schöni Schwoag'rin, bein'm Babán ""Sein Herz is toan Stán; ""Heunt' ha-n ih mein'n Anwurf g'macht: ""Er sagt nit: Rán!

""Drei Wochá laß temá, ""Drei Wochá laß geh'n, ""Aft wer'n ma-r im Kircherl durt ""Entan See fteh'n!""

Und b' Schwoag'rin vábráht fib, Dös mag f' doh wol hör'n. — "Du bleibst halt mein Jágá, "Dih hab' ih schon gern!" —

II. 's Enb' vom Lieb.

Drei Wochá sán temá, Da dullázt '8: "Juhe!" Und da läut'n s' im Kircherl z'sámm Drent' übá 'm See. Da schwimman zwa Schifferin, Dö kennt ma schon wol; Juchheissal do Brautleut' Dö schrei'n a so toll.

Da sán s' schon, da kemán s', Dös Brautpar voran; Dö Schwoag'rin thut woaná, Dá Jágá schaut s' an.

Er lachelt ganz ruawi, Ih glaub' erm's recht gern; Non, mit dá Zeit wird schon Das Wahri braus wer'n.

Und hintnach geht d' Muadá Mi'm Babán am Arm; — Es wird erná selbá heunt', Moan' ih, noh warm.

Schöni Schwoag'rin, tunt's Hánderl In'n Weichbrunn' nur ein: A Dirn geht nur oanmal In d' Kirch'n so 'nein. —

Auf'm Schiff stengán b' Leut', Sab'n am Schau'n erná Freub': A hochzeit bo bleibt halt A Fress'n für b' Leut'.

Dá Schiffmann loahnt áh Auf'm Ruabá-r unb gudt, Ber wáß '8, ob nit erm áh Im Herzen was drudt?! Da Jágá fagt: "Ja" Und dö Schwoag'rin nit: "Ráu," Und d' Leut' dö fag'n: "Amen!" Mehr kinnán f' nit thán.

Biel Glüd, schwoag'rin, Best haft 'n, bein'n Mann! — Ziech' b' Menschaschuach' aus, Und Ziech' b' Weibaschuach' an!

17.

### 's Pfnotwinkenl.

Ih hab á Winkerl in mein'm Haus: Dös schaut ganz b'sundas eing'richt't aus. Es is nit eng just, is nit weid, Richt recht für 's Load, nit recht für d' Freud'; Es is halt all'mal grad so recht, Wie má 's sur'n Aug'nblick finden möcht'! —

Au'm G'sims z'höchst obmáb untá'm Trám Da stedt á Palmbusch'n zwisch'n bö Bám', Er b'hüt't Oan'n vur'm Webá-r, und tháb á's áh nit, Má glaubt 's halt, und hat sein' Freud' bámit. Á biss'l niedrichá hängt im Ec Á Christás; — er is schon vollá Flect', Nit saubá g'mal'n, abá doh schön g'nua: — Was ageht, dös denkt má sih halt dázua.

A Betichamel ftebt binbei an ba Banb. Schon g'arbat't. - u mein! - wo is bo Band. Do 'n a'macht bat? - Bo fan bo Leut' fcon bin. Do 'n g'wöhnt anmal war'n, wie-r ib'n iest bin? -Daneb'n fteht a Loahnftuhl mit Radeln und Dhr'n: An den bin ih mannigemal ang'hangt wor'n. 3mar nur mit-r an'm Raben. - 'm Baban fein G'ichau Dos hat'n jum Strid g'macht, ih mag's noh recht g'nau! Grab bruba-r auf and Stell'n ba ftebt A Glas, wo a bubich's Ragel einigeht; Da Dedel von Binn, auf bem ma's nob left, Dak's anmal mein'm Baban fein Leibalas is a'meft! 3h fich'n leibhafti noh fit'n bur mir. In oaná Sand 's Buch; 's Glas halbs volla Bier; Jest loahnt á-r-'n Dedel g'rud, fest an, Tuntt 's Mal in's Bier ein, fürfelt bran, Sagt: "Gut is's!" - ftellt fein Rruag'l bin, Und fragt und: "Bifft's, wo ih fteh'n blieb'n bin?" -Ah, 's Buch is ah noh ba, burt fteht's; -Dá g'ftreng' Berr Bawalta wöllt, er hatt 's; Da nennt's, moan' ih, Chronit, - a gar a g'scheibt's Buch'! Ih find' brinnad Allas, was ih nur such': Bon God, von bo Rini, von'n Bauan, von'n Berr'n, Mit faubari Reim' und heilfami Lehr'n, -3á. - wer bos im Ropf fib fo mirt'n finnt', Dos mar leicht a G'lehrta, wie ma foan'n finb't.

3á, — báß ih's halt sag' — bös Binterl is's grab, An was mein herz án'n Narr'n g'fress'n hat. Bann ih noh á so gisti bin, noh á so schiach, Dös Binterl is's, wo ih mein' Ruah' wiebá trieg'. Da schliers' ih hintri, schau' auf bö Bám', Und siech ih 'n Palmbusch'n drobmád au'm Trám,

So bent' ih ma: "Schau! Bie gern hat bih Gob! "Du brummft, und boh schlagt bih sein Weba nit tob!" -Und fiech' ih 'n Chriftas brunta-r im Ed, So bent' ib ma: "Schau! bu bift bob recht fed; "Du flagft pur Dem baba üba 's Leb'n, "Der fein's fo gedulbi fur b' Menfchen hat geb'n!" -Und ftoff' ih an'n Schamel an, bent' ih ma gleib: "3'meg'n we ben ftund' ba ba Schamel binbei. "Als daß d' dib tannft bintnie'n, wann ba was fehlt: "Bu'm himmel gibt's üb'rall a Loch in ba Belt!" -Und fiech' ih mein'm Baban fein Rruag'l fteb'n. So bent' ih ma: "Sagt bos nit arg fih vageh'n? "Der Mann, bein Baba, ber guti Mann, "Der mannich'n Bug aus bem Krilag'l hat than'. "Der Mann is tod. — und bu lebft nob. bu Bua. "Bift g'fund, haft bein' Birthichaft, - und bob mar's nit q'nua?" ---

Und siech' ih dös Buch, so dent' ih má: "Les'!
"Baleih vátreibst dá dö Grill'n durch dös! —
"Schau, schau nur, wie viel in dem Winkerl da is,
"Damit 's d' dih kurir'n kannst, — dös is doh g'wiß!
"In dem elendigá-r Ed von dein'm Haus,
"Stredt üb'rall dá Herrgod sein' Hand nach dir aus,
"Und sagt zu dir: Kumm, Buá, und sei g'scheidt,
"Zu'm Pfnot'n und Trut'n hat's lang no Zeit!"

Und wann ih dös bent, und so recht betracht', Wie-r Allas a samfing an'n Trost Dan'm macht, So tann ih nit harb sein, — frisch muß ih wer'n: Drum hab' ih dös Winterl ah gar a so gern! —

### D' himmelfchlüffenln.

(Primula veris.)

Schau, Schau, liebi Bleameln, Da find' ih eng ja! Sobalb als 's nur ápern thut, Seid's áh fchon ba.

Dá-r Erd'n fangt 's Herzerl Schon 3' toká3'n an, Und b'Frau Sunn' thut' ihr Möglig's, Und bleanká3t, was f' kann.

's is Allás schon g'recht'lt, Má wárt'n schon brauf; Rur d' Schlüsserin hab'n g'sehlt noh, — Jeht lüsti! Spiart's aus!

Spiart's auf, liebi Schlüfferln, Das himmlischi Thoar: Dá-r Auswärts will fürá, Nur 's G'wöll steht noh voar.

Schiebt's d' Rebeln vananda! In's Schlüffelloch 'nein! — Ah — aufg'spiart is, aufg'spiart, Was sollt's benn sunst sein? — Jeht is á heraust'n! Dá-r Auswärts is ba, Und wann ma'n nit sechát', Má riechát'n ja!

Fur's Aufspiarn, ös Schlüfferln, Schön'n "Gelt'sgob" von All'n: Auf's Jahr um bö Zeit Thut's uns wieber ben G'fall'n!

19.

## B' Schneeglächenln.

Wem läut's benn, ös Glöderin, Wem läut's benn ös aus? — "'n Wintá begrab'n f' ietzt: "Mir läut'n erm 3' Haus." —

Wem läut's benn, ös Glöckerln, Dáß's klingelt so fein? — "Dá-r Auswärts is eing'ruckt, "Just läut'n ma'n ein." —

### B'scheidt is schön.

Frag' nit, — (wann 's b' ás wissen bärsáft, Hatt' b' ás Gob schon selbá g'sagt)
Frag' nit, Schatz, nach wie viel Jahrl'n
's letzti Stünderl für uns schlagt!
Laß bá koani Karten aufschlag'n,
Such' bá-r in koan'm Trámbuch Rath, —
Und, glaub' mir, weit leichtá fallt bá,
Bas ber himmel b'schaffen hat.

Mag bös Schneewerl, was 's ietzt schneib'n thut, 's alláletzti für uns sein,
Obá gibt uns God noh mehrás: —
Scher' bih nit, — sei g'scheidt, — schent' ein!
's Leb'n is turz, schnei b' Hoffnung wegá,
Mit dem Red'n wird nix báziest:
Hast án'n Tag, sei froh, und g'nieß'n;
Wer auf muring setzt, — váspiest.

21.

#### Mie ma's kennt.

Á Glod'n batennt má-r am Klang, Á Bögerl batennt má-r am G'sang; D' Forellerin an ernári Fled', D' Solbab'n an ernári Röd'. So kenn' ih 's áh, wann ih á Par Báliebti wo fiech', auf á Har: Sö hab'n á schwarz's Fleckerl, — und wo? Im Herzen, — má fiecht 's abá doh!

22.

# Heunt' und muring.

Bas tümmán mih bö Thalá, Dö Gar-bem-Anbán g'hör'n? Ih war noh Nermbst nit neibi, Koan'm Bauán und koan'm Herr'n.

3h brod' ma lieba Bleameln, Und bind' ma Bufchen braus, Und fted' ma f' auf mein Suterl, Aft fchau' ih lufti aus!

Um 's Heunt' thu-r-ih mih kummán, Bas heunt' is, bös is g'wiß; Ih möcht' ben Kreuzkopf kenná, Der wáß, was muring is!

#### Ná Bekehnti.

Schaut's, ih war ah so Dana, wie s' ietzt san, Daß s' lieba blempern, als wie beten than; Und g'scheibt war ih nach mein'n Gebanken, g'scheibt, — Ja d' ganzi Welt hat nit zwa g'scheibt'ri Leut'.

Ih abá bin schön anpumt! Ih hab's schön Bared't, auf dem Weg länga weida z'geh'n! — Ih bin anmal, daß ih's nur offen sag', Z'höchst auf da-r Alm g'west, — 's war da schönsti Tag,

Auf anmal kummt, — bá Himmel war noh klar, — Á Webá, — abá was bös fur án's war! Rechts, links hat's eing'schlág'n, ganzi Bám' hab'n brennt, Und d' Berg' hab'n zibát, als hätt' d' Welt á-n End'.

Aft hab' ih freili wol zum Bet'n g'schaut, Und fibá bem mih nimmá z'freveln traut; God is gar ftark, es koft't erm nur án'n Riß, Und z'untást liegt, was ietzt noh z'obást is.

Durt bringt er Dan'n, ben Allas scheucht, in's G'red', Durt schiebt er Dan'n, ben Nermbst nit kennt, an's Bret: — 's Gluck is, wie 's Wasser oft, es spielt sih nur, Da reißt's was weg, und durt tragt 's as zua.

### Bleichmuth.

Nit übá b' Schnur hau'n! Ja nit übátreib'n! Bann Gob bih hoamsucht, bei-n an'm Gleich'n bleib'n, Und wann 's Glück einschlagt, nit vor Übermuth 'n Kopf valler'n, — schuag, Schwaga, bös is gut!

Denn, mein Gob! was is 's End vom Lieb? — bá Tob! Du magst ietzt all' bein Leb'n in Kreuz und Roth Batrenzen, oba, wann a Feita fallt, Dih auf-r-a Wiesen ausstleg'n in 'n Wald;

Wo 's Bacherl stab im Roangrab'n abarinnt, Da Guga schreit, und 's Laberl rauscht im Wind, Wo d' Felberbam' und b' Foarch'n d' Aft vaweb'n, Und üba dir 'n schonsten Schatten geb'n!

Durt ausst laß bá-r ast án'n Elsá trag'n; Durt laß bá gut g'scheg'n! — Wer wird bánah frag'n? — Wann '8 ietst nit g'schiecht, wer wáß's, wann '8 wiebá g'rath't? Dös Umálaun'in hat gar Biel'n schon g'schad't.

Denn schau! — und wann 's b'-á-8 schönsti Häuserl ha'st, Wann 's b' meiln'weit übá d' agna Felba gehst; Wann 's b' Leut' und Land hast, — bu mußt gleihwöhlst sterb'n! Aft schau' bih an! Fur wen hast g'spart? — Fur d' Erb'n!

Und ob bein Achnl reich und g'walti war, Ob's b' von Geburt an warst a-n armá Karr, Da kráht koan Hahn bánah, — du g'hörst 'm Tod, Und dáß á dih dáwischt, dös hat koan' Noth.

Dan Platel gibt's, ba kumman Alli 3'samm; Den Dan'n wird's fruah, ben Andan späta hab'n; hin muß'n ma-r aba, — ba hilft koan Gebitt: Bon bera Regel gibt's koan' Ausnahm' nit.

## II.

Wie 's dá-r

# Oestreichá-Psauá

mit

sein'm Koasa moant!

(2 B'fchreibung aus'm Bma-r-a-breif'ga. Jafr.)

Ja, — so is's im Land, Und babei sán má froh, Und es war nie nit anderst, Und es bleibt schon á so!

- Wo's war, bös waß' ih nit, baß 's aba wo war, bös is richti, Ron, mein Beba, ba Lenz, hat ma's erst neuli vazählt.
- Er war selbá dábei, hat zuag'schaut, g'soft und áh mitg'woant, Und wann má'n ietzt drauf mahnt, tummt erm noh '8 Wasser in d'Aug'n.
- Sapprament: iett hab' ih's bos war in an'm Dorf, in an'm Dorf war's,
  - Aber wie's haßt, noh ih follt's nenna! Ah! haßt's, wie's ba will:
- Bann's 'n Koasá angeht, so is oan Dorf schon, wie 's andri; Ueberall b' herzlichsti Lieb', nindascht was Andas, als Freub'!
- Und so war's halt ah durt, wo vawicha mein Beda, da Lenz, war, Und was a nit hergab' moan' ih, um haus und um hof. 's war au'm zwölft'n nit weit, au'm zwölft'n horning, vasteht's mih?
  - Non au'm zwölft'n! Ahán! G'spannt's as iett schon, was ih moan'?
- Unsa'm Roasa Franz sein Geburtstag war vor da Thür schon;
- Schau! und da hätt'n 's im Dorf ah gern a Bifsel was than; Feierli hab'n s' as und recht eindringli, so gut's in-r-an'm Dorf geht, Macha woll'n, und a Schelm, sagt ma, thut mehr, als a kann.
- Beil mein Beba, ba Leng, quafalli bei'm Richta g'lofchirt bat,

So war er überall mit, überall g'nachst bei ba Sach';

- hat mitg'holfá-r (er tann umgeh'n mi'm Baseln und Zeichna,
- Rennt fib aus, und vasteht, was fib so g'hört zu-n-an'm Fest), Non. — und so hat a ma-r aft brühwarma bo ganzi Beschreibing
- G'macht, und Allas vazählt, wie-r ih's eng wieda vazähl'.

Kam hab'n b' Hahna traht in da Fruah', War ah schon tan Lab'n mehr zua.
Allas hat sih g'richt't und putzt,
Da hat ah schon nix mehr g'nutzt:
Wo a saubas G'wand'l war
Ausg'hebt unta'm ganz'n Jahr,
Aussaarrt und bürst't is's wor'n,
Anprobirt von hint' und vorn,
Und wann 's proper g'standen is,
Hat ma's b'halt'n, bös is g'wiß;
Denn bös sag' ih unvahol'n:
D'selb'm hat Allas schön sein woll'n.

Um á Sechst macht's ás: "Bim!" Áft'n: "Bám!" und "Bám und Bim!" Alli Glockná, dö s' durt hab'n, (Námlá drei) dö läut'n d'samm. Drobmád in dá Pfarr hängt d' Dan', Non — dö kann's schon ganz alloan; D' Andán geb'n, wie d' Kindá nur, Ernán Thee halt áh dazua.

Sett auf oanmal — pums! — á Knall, Und ä G'säus brauf übá 's Thal, Wie wann hint'n d'Berch', dö 's hör'n, Mli wollt'n rogli wer'n. Dös sán d' Böllá, — nit dö kloan'n, Dö s' bei'm Kirtá lad'n thán, Suntán dö gar groß'n halt, Wo's, wie bei dö Bumá, knallt. Aft war AU's gleih in bá Höch': Dös sieht Dan's nit alli Täch', Bie so b' Leut' von da und bort, Bon bö Berg', vom G'schloß, vom Ort, Z'sammáposeln üb'rall her Aus bá Kreuz und aus bá Quer'.

's war im Horning, — bös wisst's eh', — Also Allás noh voll Schnee, Höchstens durt und da á so Á kloan's áper's Fleckerl wo, Just, als wann da'r Auswärts hätt' Hintappt, dáß á wegágeht. Aber 's Wedá war á Bracht, Als wann's God hätt' extrá g'macht; Nit á Wölkerl, d' Berch' so klar, Dáß 's á Freud zum Anschau'n war.

Allas is in d' Kirch'n g'eilt, 's Bolk hat unta'm Thor fih g'speilt; Denn heunt' hätt' a-n iard's mög'n gern D' Predi bei da Nachab hör'n.

Meiná Sechs! — es war á Freud', Wie s' diherzog'n sán bö Leut'; Dernbál'n, wer kinnt' schön'ri woll'n? — Koan bös's Aug' hätt' s' anschau'n soll'n Alli herg'wichst heunt' au'm Glanz, Wie zum Ehrntag odá Tanz; Köd', schneeblüah'sweiß und g'stiarkt; Fürtárl'n, wo's á-n iardá mirkt, Dáß s' niatneuch sán; Brustlág', All's Blank vom Zwid's bis zum Hals.

Und áh d' Bubmá, d' Weibá, d' Manná, Bas má-r anschaut, láßt Dan'm 's schwaná: Heunt' is gar á b'sundás Fest, Heunt' thát' gern án iarbá 's Best'.

3.

D' Org'l brummt, Dá Schullehrá fingt, Dá Kaftná geign't, Dáß erm b' E-Sát'n springt. D' Schulbub'n geb'n heunt' b'sundás Acht: Rit Oaná hat noh an'n Gidsá g'macht.

Dá Pfarrer, á Mann, Wie f' God gern siecht, Thut Allás, wie's Bei-n-án'm Hochamt g'schiecht. Und d'Leut dö bet'n 's schönsti Gebet, An iard's halt, was erm im Herz'n steht.

Ganz vor'n in bö Stühl', Reb'n bá Sákristei, Anie'n b' Herrnleut' Und noh Andri drei: Dá Pstegá, dá Richtá, und Daná, — ben könnt's Ung'nenntá dárath'n, — mein Bebá, dá Lenz.

Jeht wie ba herr Pfarra So bet't voran, Fangt d' Musi auf oanmal Bas Andas an, Á Liedl, was, wie's nur ber Östreicha hört, Erm 's herz im Leib brinnab umakehrt. "Gott erhalte —"
So fingán s' au'm Chor, —
"Franz, ben Kaiser!"
So jucházi's hinvor; Alt und Jung und Bornehm und G'ring,
Ih selbst kumm' má vornehmá vur, wann ih's fing'.

Jett fallt á Tusch ein, Und draußt da knallt Dan Schuß um-a-'n andan, Daß 's pumt und hallt; Und drinnad is Allas so friedli und froh: — In was für an'm Land'l bet't ma-r a so?

4.

's Amt is vabei. Jetzt such'n ananba bö G'schwister und Freund' ham, Plausch'n und sab'n sih ein auf 3'Mittag, und auf b' Nacht zu-n-an'm Tanzers.

Bett geht 's Roch'n erft an. D' Bub'ma aba bo richt'n im

Birthshaus Lüfti do G'moanstub'n her, weil s' säubrasti Zimmer im Haus is; Put'n s' mit Tannág'rás und Máscherln und g'siarbti Papierl'n Másterli auf, und hängán in 's Ect 'm Roasá sein Bild auf, Saubá mit Rauschgold austápázirt, und drunter á Lámperl.

Drobmád im G'schloß ah nageln s' schon schwarzi Leift'n um b' Fensta,
Bohr'n oan Draht's um's andri ein (weil illumanirt wird); häng'n bö Flügeln aus, und mach'n papierani Rahmen
Mit Inschrift'n und allahand Bers' und Zeichnungen eini.

Louis bie beim int mitter Fullenner und Baggeig'n, prinn mit dem an imm men merr, und Mittel mit Werfeln fertig berman ihr be n Lana Jem Stunger bist a) ba mit hiben

and mer femel mann miter i unm Mi de Ling' nach die and r I's um misser di Eine, und richt'n sih r Mag'n ein.

3.

On Kinne mei mir Bur'e, an'n kom'n, Dien Sein war mönel u ma'n; On Su w under id en flumme, Seine mann me'r mustr ibue, an komme, Ind sku u der mod dien. Su impe se Our e med liden.

Se — pum Coma', wer bein Ti'd
Sen Code united unter it frick
Sen God', exidently is Karon ind
Ern Kari peşt pu di Gif' it denh,
Lie andehe: "feuren! inge bezi's: gan;
"Ankreul'n! is zur — 'm Koein Frang!" —
Ta ieze de Sua gan; g'idnavoi: ""halt!
""herr Sadu! — 3d bin ah idon alt: —
"Krieg' ih denn nig?""

"Sollft áh was hab'n!" — Und schütt't erm á par Rág'ln z'samm. Und Allás trinkt und Allás schreit; Dá Bua mit sō, es is á Freud'!

#### (Dá Richta reb't mit fein'm Bub'n.)

#### Dá Richtá

(greift fein'm Bub'n au'm Ropf, beut'It-n aus G'fpag, und fagt:)

Schau', Spigbua, weil 's b' iett trunk'n hast und g'schriern, So sag' ma-r aber ah, zweg'n was? fur wen Als b' trunk'n hast?

#### Dá Bug (láchláb).

> Dá Richtá (mit oaná hámlich'n Freud').

Dös is á Wort, Bua! — Ja, bu hast nit g'sehlt! Baßt aba, was á Koasá is? — und waßt, Was unsá Koasá is?

Dá Bua

(fcaut fein'n Badan an und mag nit, mas a fag'n foll).

Dá Richtá.

Du machst á G'sicht, Auf bem ih 's les'n kann, baß b' mih nit recht Bastehst! — Non, — wart'! Ih will ba 's explizir'n.

(bebent)

Ih bin bein Badá, — nit wahr, Bua? Ih forg' Filr bih: gib' bá, was b' brauchst! laß' bá was lerná, Lass bá von Nermst nix than, und wann's d' mih bitt'st, Und bráv bist, mach ih dá-r áh gern á Freud'. Schau, dös than andri Bäter aber áh, Und doh hab'n s' ernri Kindá nit so gern, Als du, dös wáß ih gut, als du mih gern hast. Z'weg'n was denn hast mih also gar so gern?

#### Dá Bua.

Ja, — weil ih wáß, báß, — wie bá Babá is Mein Babá wur'n, báß da halt, wie ma hört, Gar schlechti Zeit'n g'west sán; báß dá Babá Durch d' längsti Zeit sih allaweil hat plag'n Und ráckern müassy'n, bis er á par Jáhrl'n Hat ruahwi kinná leb'n —

Dá Richta (eing'fabelt).

Und weida - ?

Da Bua

Weibá —

Beil, wie bá Babá nur á Bröserl Ruah' Hat g'habt, bá Babá — God wáß's, was? hat than, Dáß b' Felbá recht viel Körnd'l trag'n, báß b' Biesná Mehr Heu geb'n, b' Beinstöd richti grubt und g'haut Und g'schnib'n wor'n sán, báß án'n Elfá geb'n, Dáß s' — —

Dá Richta (hilft erm in b' Red').

Und funst nix — ?

Dá Bua.

Á freili wol! — Ánmal,

Mir kummt's wie heunt' vur, war da Bada krank. Da Bada hat ichon fur fein Leb'n koan Grosch'n

Mehr geb'n woll'n, — ba — ba hab' ih 's erst recht g'mirkt, Bie gern als ih 'n Badán hab', — und nit Nur ih, — áh b' andán Leut' im Dorf, und Alli, Bie s' nachánandá sán! — 's war ja á G'frag' —

#### Dá Richtá (gang wach).

Ja, Gob sei 's bankt! — Ih hab' ah, meina Sechs'! Schon b' Engerln finga g'hört! — De aba habt's Brav bet't, und dös hat g'frucht't! — — Und weida, Bua, Haft mih 3'weg'n sunft nir gern — ?

#### Dá Bua

Ui! und icon wie! -A Jahr banah war ih recht mifelfüchti: Da hab' ih g'feg'n, wie mib ba Baba gern hat. Mein Rrantab hat bo Anban Alli g'ichrect. Beil f' g'moant hab'n, so frieg'n f' ab, wann f' zuwi gangan. Dá Babá aber, ber hat g'fagt: "Ah mas! "Wann ma-r an'n Menich'n gern bat, mann ma fest "Auf unfan herrgod baut, fo ichab't Dan'm nir!" -Bei mir blieb'n is ba Baba, hat mih troft't, Bat ma mein Trank'l geb'n, mih g'hebt und g'legt. Und bos vagief erm nit! - Ih bin a Bua, Und wann ih aber hundat Jahr' alt murd', Wie-r unia Salta mit bo weifi'n Sar'. Der mein'n herrn Aehnl hat jur Firmung g'führt, 3h wir' bran bent'n und 'n Leut'n fag'n: "Ds habt's ah Bater, aba toan'n, wie-r ih; "Denn fo an'n gibt's toan'n zweit'n auf ba Belt!"

Dá Richtá (brudt und wifcht, bamit er nit woana muß).

Brav, Bua! Setzt siech' ih, daß d' vastehst, was d' sagst! Was ih ba than hab', und nur dir alloan, Dös selbi, schau! thut unsa Koasa Franz
Fur tausenbmal — was sag ih? — wol sur mehrás
Als hundát tausenbmal — mehr Kinder, als
In unsta Pfarr und üb'rall sán, wo 's du
Schon warst! — Ih háb' á-n oanzig's Kind, bih, Hans'l!
Er aber is mein Badá, is bein Badá,
Dá Badá von uns All'n im ganz'n Lánd'l.
Destweg'n nimm 's Glás'l nohmal, Bua! Stoß' an,
Und schrei', was d' kannst: "Da Koasa Franz soll leb'n!
"God soll Erm recht viel g'sundi Iahr noh geb'n!"

7.

Wie ba Richta so schreit und ba Hans'l mit erm und ba Beba, Und was am Tisch ba sitt, — pums! — ba macht's wieder an'n Knall.

D' Herrnleut' brobmáb im G'schloß, bo trint'n 'n Koasá sein' G'sundheit; —

Richti án'n g'waltingá Tusch hört má, und jucház'n drein. — "Ja, dá Richtá hat Recht," hebt ietzt von dö Geistlingá-r oaná,

Dö bei'm Effen da war'n, 3'reb'n an, mih ziemt, ba Raplan, (Denn ba Herr Pfarra war brob'n bei bo Herrnleut', aba bo Andan,

Dö bei'm Amt hab'n bebernt, bö hat bá Richtá tráktirt). — "Ja, Herr Wimmer, — ih muß eng in d' Red' fall'n, müfft's ma's nit übel

"Aufnehmen, aber ih hab' Mannig's balebt und bafahr'n "Anno zwa-neunz'g ba kummt — am ersten Marhi — (ih hab' burt "Just b' Prinzipi g'stubirt) — anmal mein Baba nach Haus-"Kinder,"" sagt er, ""ieht hab'n ma-r an'n neuch'n Koasa; ih hab'n heunt'

""G'seg'n: Er hat eng á G'sicht, gut und doh ernsthaft babei; ""Blabi, freundlichi Aug'n, und á G'schau, má kinnt' Erm nit feind sein: —

""Aber an'n hart'n Stand hat Er, bo Zeit'n fan fchlecht!

- ""Drent in Frankreich is's aus; b' Leut' wiff'n durt nimma was
  - ""'s is 4-n' abscheulichi G'schicht', b' Mensch'n san nimmer, wie-r eh'.
- ""Bann dö Teuxeln nur nit á Bránd'l schür'n, daß má-r Alli ""Z'lösch'n dran hab'n!"" — So hat uns damals mein Badá schon g'sagt. —
- "Und was á g'sagt hat, is g'scheg'n! Was hat da dá Koasá nit Allás "Glid'n, was hat á nit All's hergeb'n, nit Allás váschmerzt!? "'s Herz hat Erm blüat't, wie-r á 's Blut von so viel Kindern hat sließen
  - "G'seg'n! Und wie lang hat's braucht, bis sih hat 's Weba vázog'n!
- "Aber, banáh war's halt á Pássion, ba hat erst sein Hireich "Blüaht, wie-r á Bleamel im Mai, glanzt, wie-r á Stern bei bá Nácht.
- "Da da hat má-r erst g'seg'n, was unser Östreichá-Lándel "Kann, wann 's nur will; — was 's will, wann erm sein Koasá nur winkt! —
- "Rummt's nur, ös neibisch'n G'frieser, und icaut's! Gelt? Schimpf'n, bas kizelt? -
- "Aber in Östreich leb'n, nit wahr, dös kizelt noh mehr?! "Er — Er hat uns 'n Fried'n vaschich, — Er hat' 'n dahalt'n! "War wo a Streit, Er hat g'sagt: ""Kinder, was wöllt's benn damit?
- ""Macht's ás im Gut'm aus! Dreing'schlag'n is g'schwind, abá nachá D' Bunden 3'kurir'n braucht lang! God will já friedlichi Leut'!""—
- "Er Er hat mi'm Fried'n uns geb'n, was Andri halt nit hab'n:
  "Häusá, wo má was lernt; Örtá, wo s' d' Kindá vásorg'n;
- "Blát, wo f' b' Krant'n vapfleg'n; Anftalten, wo's b' Menfch'n empfind'n,
  - "Dáß má s' als Mensch'n betracht't, Ordnung, Defreder und G'sat'!

- "Bar't 's in da Beanstadt, Richta? Ih war durt, aber ih fag' eng's,
  - "Herputt hat Er f': ma möcht' nindascht wo andas mehr leb'n!
- "Abá bávur halt gilt Er áh was, und Sein' ganzi Famili! —
  "Bie-r Er ánmal frank war, wisst 's ás noh, Richtá? —
  áh ja!
- "Freili, ös habt's 'n Bachhuabá ja kennt, 'n alt'n, der damals "Grad is au'm Troadmark g'fahr'n: — der hat eng Allás vázöblt: —
- "Da hat fih 's zágt, was 's háßt, wann bá Koasá á Babá fur 's Land is:
  - "Aber es hat 'n durt, moan' ih, a Biff'l a g'freut!
- "Wem vábant'n má-r áh dös, dáß ietzt noh Fried'n im Land is? —
  "Überall ráppelt 's und sputt's, abá bei uns is á Fried'.
- "Überall schwabeln f' und red'n f', und woll'n a Sach', bo f' nit tenna.
- "Gleih stante pede báziel'n; abá bei uns is á Fried'. "Überall wird dreinplescht, g'rebellt, umág'sábelt und zuádrescht, "Dáß 's Oan'm grausli schon wird; — abá bei uns is á
- "Richtá, sagt's, wem vádant'n má dös? 'm Koasá vádant'n má's: "Statt Krieg 3' wünsch'n im Land, frönt Er Sein herzlieb'n Suhn;

Kried'. —

- "Gibt erm á Braut áh bázua, bö ba Koaf'rin ihr'n Namen mit Recht bat.
  - "Beil f', wie má hört, sich in All'm ganz nach ba Koasarin richt't! —
- "Aber erst ietzt, herr Wimmer, erst ietzt, wo ba himmel a Krantab "Herg'schickt hat üba 's Meer, bo ih nit nenna mehr mag;
- "Bas war 's iett? Hab'n b' Leut' nit alli, bö kloan'n wie bö groß'n,
  - "D' Köpf' válur'n, und schon g'moant, God hätt' vágeff'n auf sö? —

- "Bar 's nit a G'wurrl und G'faus, als tragat' ma, wie ma babergebt,
- "Übrall 'n Tob schon mit? Hat sih nit d' Menschheit valaugn't? "Hat nit ba Baba-r 'n Suhn, do Tochter ihr Muada valassin?
  - "Hab'n fih nit d' Leut schon vur Angst g'schmiert und vápictt und vávavot?
- "Da kummt d' Kronkáb auf Wean; d' Leut' stute'n, trau'n sich nit umz'schau'n.
  - "Schamán sih z'woaná, und doh loahnen s' wie d' Waserin berum. —
- "Ah, was soll bos?"" benkt sih ba Koasá (so wie sih's ba Richta "Bei sein'm Hans'l hat benkt) ""soll ih bo Kinda valier'n?
  ""Und ih valier' s' ah heili, wann erna nit g'schwind mit an'm Beispiel
- ""Borgeh'; God is mein Schuz; also was fürchtát ih noh?"" "G'sagt und gethan! — D' Leut' frag'n sih: "Wo wird ba Koasa benn hingeh'n?
  - ""Wird Er auf Salzburg geh'n, obd nach Innsbruck hinein?""—
- "G'sehlt is '8! Bleib'n, bleib'n wird Er, ba Roasa, bleib'n bei bö Kinba!
  - ""Ih geh' nit von eng weg, fagt Er, wo Allas mih braucht!"" —
- "Ja, blieb'n is Er, und d' Koafárin áh, und d' Sühn' und dö Brüdá, "Tröft't hab'n f', g'holf'n und g'sorgt: — secht's, und dá Himmel hat f' g'segn't!
- "G'sund fan f', g'fund! Und bo Krankab, bo hat halt boh an'n Respekt g'habt,
- "Sat bo Kinder ah nit gar a so morbali g'juckt! "Gelt? — Jetzt wundat's eng nit, daß Allas sih g'freut auf'n Horning?
- "Dáß bös Monát im Jahr 's liebsti fur 'n Östreichá is? "Aber ih waß noh an'n andan Tag! Denkt's nach! Simulirt's nur! "Non,— im Marți! — Ahan! Wisst's, was der ersti bedeut't?—

Ueb'rall is All's heunt lufti wohlauf! hadbreteln und Baßgeig'n, Ziban und Bratsch'n siecht ma schon trag'n, und Männa mit Berkeln Gengan herum. Ah bei'm Richta (herr Bimmer haßt a) ba wirb's schon

Laut, und wie's Zwölfi schlagt, da sith'n s' schon Alli da Läng' nach Brad uma 'n Tisch, und wisch'n do B'sted', und richt'n sich b' Mag'n ein.

5.

Dá Richtá hat án'n Bub'n, án'n Kloan'n, Mein Bebá felbá möcht' so oan'n; Dá Bua is saubá, áh nit z'dumm, Bleibt, wann má'n anred'n thut, nie stumm, Und is á so bei was dábei, So fragt er Dan'n um d' Ursach' gleih.

So — zum Exemp'l, wie bei'm Tisch Sein Babá aussteh'n thut, sih frisch Sein Glas'! anschenkt, 's Kappl stab Bom Kopf ziegt, zu do Gäst' sih braht, Und anhebt: "Leuteln! ietzt haßt's: ganz "Austrink'n! 's gilt — 'm Koasa Franz!" — Da sagt da Bua ganz g'schnappi: ""Halt! ""Herr Baba! — Ih bin ah schon alt: — ""Krieg' ih benn nig?""

"Sollst áh was hab'n!" — Und schütt't erm á par Rág'ln 3'samm. Und Allás trinkt und Allás schreit; Dá Bua mit sö, es is á Freud'!

#### (Dá Richta reb't mit fein'm Bub'n.)

#### Dá Richtá

(greift fein'm Bub'n au'm Ropf, beut'It-n aus G'fpag, und fagt:)

Schau', Spithua, weil 's d' iett trunk'n hast und g'schriern, So sag' ma-r aber ah, zweg'n was? fur wen Als d' trunk'n hast?

#### Dá Bua (láchláb).

Fur wen ih trunk'n hab? — Fur'n Koasá! — Und zweg'n was? — Non — weil d' Leut sag'n, Dáß's gar á so á gutá Herr wár', besser, Als unsá Lehrá, und dá g'streng' Herr selbá.

#### Dá Richtá (mit oaná hámlich'n Freud').

Dös is á Wort, Bua! — Ja, bu hast nit g'fehlt! Bagt aba, was á Roasá is? — und waßt, Bas unsa Roasá is?

#### Dá Bua

(fcaut fein'n Baban an und maß nit, mas a fag'n foll).

#### Dá Richtá.

Du machst á G'sicht, Auf bem ih 's les'n kann, daß d' mih nit recht Bastehst! — Non, — wart'! Ih will da 's explizir'n.

#### (bebeut)

3h bin bein Babá, — nit mahr, Bua? 3h forg' Für bih: gib' bá, was b' brauchst! lag' bá was lerná,

Laff' bá von Nermst nix than, und wann's b' mih bitt'st, Und brav bist, mach ih ba-r ah gern a Freud'. Schau, dös than andri Bäter aber ah, Und boh hab'n s' ernri Kinda nit so gern, Als du, dös waß ih gut, als du mih gern hast. 3'weg'n was benn hast mih also gar so gern?

#### Dá Bua.

Ja, — weil ih wáß, báß, — wie bá Babá is Mein Babá wur'n, báß ba halt, wie ma hört, Gar schlechti Zeit'n g'west sán; báß bá Babá Durch b' längsti Zeit sih allaweil hat plag'n Und rådern müass'n, bis er á par Jáhrl'n Hat ruahwi kinná leb'n —

Dá Richta (eing'fabelt).

Und weida - ?

#### Da Bua

Weida -

Beil, wie bá Babá nur á Bröserl Ruah' Hat g'habt, bá Babá — Gob wáß's, was? hat than, Dáß b' Felbá recht viel Körnb'l trag'n, báß b' Biesná Mehr Heu geb'n, b' Beinstöck richti grubt und g'haut Und g'schnib'n wor'n sán, báß án'n Elsá geb'n, Dáß s' — —

Dá Richta (hilft erm in b' Reb').

Und funft nig - ?

#### Dá Bua.

A freili wol! — Anmal, Mir kummt's wie heunt' vur, war ba Baba krank. Da Baba hat schon fur sein Leb'n koan Grosch'n Mehr geb'n woll'n, — ba — ba hab' ih 's erst recht g'mirkt, Wie gern als ih 'n Badán hab', — und nit Nur ih, — áh b' andán Leut' im Dorf, und Alli, Wie s' nachánandá sán! — 's war ja á G'frag' —

#### Dá Richta (gang mach).

Ja, Gob sei 's bankt! — Ih hab' ah, meina Sechs'! Schon d' Engerln finga g'hört! — Ös aba habt's Brav bet't, und dös hat g'frucht't! — — Und weida, Bua, Hast mih 3'weg'n sunst nir gern — ?

#### Dá Bua

Ui! und icon wie! -

A Jahr banah war ih recht miselsüchti; Da hab' ih g'seg'n, wie mih ba Baba gern hat.
Mein Krantab hat bo Andan Alli g'schreckt,
Weil s' g'moant hab'n, so trieg'n s' ah, wann s' zuwi gangan.
Da Baba aber, ber hat g'sagt: "Ah was!
"Bann ma-r an'n Mensch'n gern hat, wann ma fest
"Auf unsan Gerrgod baut, so schab't Dan'm nix!"—
Bei mir blieb'n is ba Baba, hat mih tröst't,
Sat ma mein Trant's geb'n, mih g'hebt und g'segt.
Und dös vägieß erm nit!— Ih bin a Bua,
Und wann ih aber hundat Jahr' alt wurb',
Wie-r unsa halta mit bö weiß'n Har',
Der mein'n Herrn Aehnl hat zur Firmung g'führt,
Ih wir' bran bent'n und 'n Leut'n sag'n:

Dá Richtá (brudt und wischt, bamit er nit woand muß).

Bráv, Bua! Jeht siech' ih, dáß d' vástehst, was d' sagst! Bas ih dá than hab', und nur dir alsoan,

"Ös habt's ah Bäter, aba koan'n, wie-r ih; "Denn so an'n gibt's koan'n zweit'n auf ba Welt!" Dös selbi, schau! thut unsa Koasa Franz Fur tausendmal — was sag ih? — wol sur mehrás Als hundát tausendmal — mehr Kinder, als In unsta Pfarr und üb'rall sán, wo 's du Schon warst! — Ih háb' á-n oanzig's Kind, dih, Hans'l! Er aber is mein Badá, is bein Badá, Dá Badá von uns All'n im ganz'n Lánd'l. Destweg'n nimm 's Glás'l nohmal, Gua! Stoß' an, Und schrei', was d' kannst: "Da Koasa Franz soll leb'n! "God soll Erm recht viel g'sundi Jahr noh geb'n!"

7.

Wie da Richta so schreit und da Hans'l mit erm und da Beda, Und was am Tisch da sitzt, — pums! — da macht's wieder an'n Knall.

D' Herrnleut' brobmáb im G'jchloß, bö trint'n 'n Koajá fein' G'fundheit: —

Richti an'n g'waltinga Tusch hört ma, und juchaz'n drein. — "Ja, ba Richta hat Recht," hebt ietzt von do Geistlinga-r oana,

Dö bei'm Essen ba war'n, z'red'n an, mih ziemt, ba Kaplan, (Denn da Herr Pfarra war drob'n bei dö Herrnleut', aba dö Andan, Dö bei'm Amt hab'n bedernt, dö hat da Richta traktirt). —

"Ja, herr Bimmer, — ih muß eng in b' Reb' fall'n, muffit's ma's nit übel

"Aufnehmen, aber ih hab' Mannig's balebt und bafahr'n "Anno zwa-neunz'g da kummt — am ersten Marti — (ih hab' durt "Just d' Prinzipi g'studirt) — anmal mein Bada nach Haus. ""Kinder,"" sagt er, ""ietzt hab'n ma-r an'n neuch'n Koasa; ih hab'n heunt'

""G'seg'n: Er hat eng á G'sicht, gut und doh ernsthaft dabei; ""Blabi, freundlichi Aug'n, und á G'schau, má kinnt' Erm nit feind sein: —

""Aber án'n hart'n Stand hat Er, dö Zeit'n sán schlecht!

- ""Drent in Frankreich is's aus; b' Leut' wiff'n durt nimma was f' hab'n woll'n;
  - ""'s is á-n' abscheulichi G'schicht', b' Mensch'n sán nimmer, wie-r eb'.
- ""Bann dö Teuxeln nur nit á Bránd'l schür'n, daß má-r Alli ""Z'lösch'n dran hab'n!"" — So hat uns damals mein Badá schon g'sagt. —
- "Und was á g'sagt hat, is g'scheg'n! Bas hat da dá Roasá nit Allás "Glib'n, was hat á nit All's hergeb'n, nit Allás váschmerzt!? "'s Herz hat Erm blüat't, wie-r á 's Blut von so viel Kindern hat sließen
  - "G'seg'n! Und wie lang hat's braucht, bis sih hat 's Weba vajog'n!
- "Aber, danáh war's halt á Pássion, da hat erst sein Östreich "Blüaht, wie-r á Bleamel im Mai, glanzt, wie-r á Stern bei bá Nácht.
- "Da da hat má-r erst g'seg'n, was unser Östreichá-Lánbel "Kann, wann 's nur will; — was 's will, wann erm sein Roasá nur winkt! —
- "Rummt's nur, ös neibisch'n G'frieser, und icaut's! Gelt? Schimpf'n, bas fizelt? -
- "Aber in Östreich leb'n, nit wahr, dös kizelt noh mehr?! "Er — Er hat uns 'n Fried'n vaschafft, — Er hat' 'n dahalt'n! "War wo a Streit, Er hat g'sagt: ""Kinder, was wöllt's denn damit?
- ""Macht's as im Gut'm aus! Dreing'schlag'n is g'schwind, aba nacha D' Bunden g'kurir'n braucht lang! God will ja friedlichi Leut'!""—
- "Er Er hat mi'm Fried'n uns geb'n, was Andri halt nit hab'n:
  "Häusá, wo má was lernt; Örtá, wo s' d' Kindá vásorg'n;
  Mist' ma s' d' Prant'n pápseg'n: Anstalten, ma's d' Wenskin
- "Plát, wo f' b' Krant'n vápsieg'n; Anstalten, wo's b' Mensch'n empsind'n,
  - "Dáß má f' als Mensch'n betracht't, Ordnung, Defreder und G'sag'!

- "Bar't 's in ba Beanstabt, Richta? Ih war burt, aber ih fag' eng's.
  - "Herputzt hat Er f': ma möcht' nindascht wo andas mehr leb'n!
- "Abá dávur halt gilt Er áh was, und Sein' ganzi Famili! —
  "Wie-r Er ánmal krank war, wist 's ás noh, Richtá? —
  áh ja!
- "Freili, ös habt's 'n Bachhuabá ja kennt, 'n alt'n, ber bamals "Grab is au'm Troabmark g'fahr'n: — ber hat eng Allás vázöblt: —
- "Da hat sih 's zágt, was 's háßt, wann bá Koasá á Babá fur 's Land is:
  - "Aber es hat 'n durt, moan' ih, a Biff'l a g'freut!
- "Wem vádant'n má-r áh bös, báß ietzt noh Fried'n im Land is? "Überall ráppelt 's und sputt's, — abá bei uns is á Fried'.
- "Überall schmabeln f' und red'n f', und woll'n a Sach', bo f' nit tenna.
  - "Gleih stante pede báziel'n; abá bei uns is á Fried'.
- "Überall wird breinplescht, g'rebellt, umag'sabelt und zuabrescht, "Daß 's Dan'm grausli schon wird; — aba bei uns is a Kried'. —
- "Richtá, sagt's, wem vábant'n má bös? 'm Koasá vábant'n má's: "Statt Krieg 3' wünsch'n im Land, frönt Er Sein herzlieb'n Suhn:
- "Gibt erm á Braut áh bázua, bö ba Koaf'rin ihr'n Namen mit Recht hat,
  - "Weil f', wie má hört, sih in All'm ganz nach ba Koafarin richt't! —
- "Aber erst ietzt, Herr Bimmer, erst ietzt, wo ba himmel a Krankab "Herg'schickt hat üba 's Meer, bo ih nit nenna mehr mag;
- "Bas war 's iett? Hab'n d' Leur' nit alli, dö koan'n wie dö groß'n,
  - "D' Köpf' valur'n, und icon g'moant, God hatt' vageff'n auf fo? —

"Bar 's nit á G'wurrl und G'faus, als tragat' ma, wie ma baberaebt.

"Übrall 'n Tob schon mit? Hat sih nit d' Menschheit valaugn't? "Hat nit ba Baba-r 'n Suhn, di Tochter ihr Muada valass'n? "Hab'n sih nit d' Leut schon vur Angst g'schmiert und vapadict und vapadut?

"Da tummt b' Krontab auf Bean; — b' Leut' ftut'n, trau'n fih nit ums'icau'n.

"Schaman fih 3'woana, und boh loahnen f' wie b' Waferln berum. —

"Ah, was soll bos?"" benkt sih ba Koasá (so wie sih's ba Richta "Bei sein'm Hans's hat benkt) — ""soll ih bo Kinda valier'n? ""Und ih valier' s' ah heili, wann erna nit g'schwind mit an'm Beisviel

""Borgeh'; — God is mein Schuz; also was fürchtat ih noh?"" "G'sagt und gethan! — D' Leut' frag'n sih: "Wo wird ba Koasa benn hingeh'n?

""Bird Er auf Salzburg geh'n, oba nach Innsbrud hinein?"" —

"G'fehlt is '8! — Bleib'n, bleib'n wird Er, ba Roafa, bleib'n bei bo Rinba!

""Ih geh' nit von eng weg, — fagt Er, — wo Allas mih braucht!"" —

"Ja, blieb'n is Er, und d' Koafárin áh, und d' Sühn' und dö Brüdá, "Tröft't hab'n f', g'holf'n und g'sorgt: — secht's, und dá Himmel hat s' g'segn't!

"G'sund fan f', g'fund! Und bo Rrantad, bo hat halt boh an'n Respekt g'habt,

"Hat bo Kinder ah nit gar a so mörbali g'judt! "Gelt? — Jetzt wundat's eng nit, daß Allas sih g'freut auf'n Horning?

"Dáß bös Monát im Jahr 's liebsti fur 'n Östreicha is? "Aber ih waß noh an'n andan Tag! Denkt's nach! Simulirt's nur! "Non, — im Marhi! — Ahan! Wisst's, was der ersti bedeut't? —

K-n-Oftreichá bin ih, Dös wisit's ja von eh, Und als Öftreichá red' ih halt Wie-r ih's vafteh'.

Drum, bin ih 3u'm Feinthán Und Wortfet'n 3'fál, So bent't's eng: Ih nihm' má Koan' Blátt'l vur's Mál!

## Dá Dicksched's.

Bei'm Nachbá Hans hab' ih á Schuld; Ih hab' erm 3'náchst'n g'sagt: "Schaut's G'vattá, habt's á weng Gebuld!" Er hat mih gleiwöhlst Nagt. — Jetzt kinnt' ih'n záhl'n; ih hätt's áh schon Gern than, so wár á Fried'; Moant 's abá, báß ih'n zahlát'? — Was? Nán, — justáment noh nit!

Mein Schatz und ih, mir hab'n uns z'trag'n: D' Schulb, wäß ih, liegt an mir; Ih dürft' nur oan gut's Wirt'( fag'n, So wär's auf gleich mit ihr. Ih wöllt 's áh; 's druckt mih fibá fruah Schon auf-r án'm iarb'n Tritt; Moant 's abá, dáß ih rebát? — Was?

Im Dorf da lebt á-n-alti Máhm', Da gáb 's ánmal á Geld. Á-n-Andrá schmeichlát', suchat' s' hám, Und fragát' s', was ihr sehst. Mir wár 's á Leicht's, sie hat mih gern, Mih tostát 's nur zwá Schritt'; Woant 's abá, — báß ih 's machát'? — Was? Nán, — justáment ih nit! ١

Wann ih im Wirthshaus sitz' beim' Plausch, Und trint' mein Mäß'l stád,
Ih triegát' mannigsmal koan'n Rausch,
Wann Nermst nix dreinred'n thád'.
Wann s' abá penz'n: "Marsch', steh' aus,
Sunst tragst bá z' Haus Dan'n mit!"
Moant '8, dáß ih da furtkummát'? — Was?
Nán, — justáment da nit!

Schon in bá Schul war ih á so!
So lang 's ás ohni Riß'
Bei'm Lerná than hat, war ih noh
Am brávsten, — bös is g'wiß.
Hat mih bá Lehrer ábá g'salb'nt,
Unb g'moant, er trifft's bamit:
Moant's, er hätt' ba was ausg'richt't? — Was?
Nán, — justáment so nit!

2.

## 3'spat und 3'fruah.

Ih bin gar spat in's Lerná gangá, Dertweg'n will's nimma weita geh'n.
Da siti'n Bub'n und Mabeln g'nua,
Balb gassán s' weg, balb los'n s' zua,
Ih bleib' nit müssi steh'n.
Und gleihwöhlst, z' trut bö Schläg' und Bichs',
Ih lern' halt nix und kann halt nix: —
Ih hab' halt oanmal z'spat ang'sanga!

Wann ih und b' Gred'l z'sammág'tangá, Und nachád bei-n-ánandá steh'n, Und mih dá Lehrá fragt: "Du, Bua! "Du bist án Danz'gá, — dö dazua, Wie viel Stuck macht 's ös benn?" — ""Dan's!"" schrei' ih süsti; — 's is nit woahr: Mir abá kimmt's gleichwol so voar, — Dös is, — ih hab' halt z'spat ang'sangá.

Und wann oft d' Gred'l stürtzen gangá, Und mih da Lehrá bisst fragt: "Du, Bua, — heunt' is toan' Gred'l da: "Bie viel machst du denn aus?" — Da ha' Ih all'mal: ""Iwoa"" noh g'sagt. Dös is grundsalsch, ih moan 's nur so, Is s' gleih nit da, ih sied' s' halt doh: Wie g'sagt, — ih hab' halt z'spat ang'sangá!

Und fag' ih: ""Z'spat bin ih halt ganga In 's Lerna,"" wann ba Lehra greint, ""Dertweg'n kummt's mit mir gar nit voar!"" Da sagt ba Lehra! "'s is nit woahr! "Bas Andas is 's, mein Freund, "Bas ba d' fünf Sinn' im Kopf vaschiebt, — "Sag's selbst, — in d' Greb'l bist valiebt; "Nit 3'spat hast, suntan 3'sruah ang'sanga!"

## Bá-r ödi Hámur.

Ih bin nit fuchti, ih müsst 's lüg'n, Es thut má-r áh nix fehl'n; Ih hab' au'm Tisch án'n Surm zum Bieg'n, Kann meini Bám' nit zähl'n; Ih wüsst' áh sunst grad koan Gebitt, Bo 's má nit z'sammágeht, Mit oan'm Burt, gisti bin ih nit, — Mir is nur so g'wiß öb'.

Glaub' já nit, Dernbál, ih bin hárb;
Gob straf' mih, wann ih bih
Hür oan Ding auf bá Welt hergáb';
Ih bin nur hárb auf mih.
Mir kummt 's nur g'spáßi vur, báß halt
Dir AU's so gar gut steht;
Ih gift' mih ja nit, wann 's b' má g'sallst,
Es is má nur so öb.

Wann mih Dan's anschaut, bös moant g'wiß, Mir war' a-n-Jard's vähaßt!
Bon woher kummt bös? — Weil burch 's G'fries Halt b' Welt sih blendten laßt.
Wann ih 's so sag'n kinnt', wie-r ih 's moan', Wie 's in mir brinnab steht;
Nur freundli anschau'n kann ih Koan's, Mir san halt b' Leut so öb'.

Glaubt's nit, baß ma-r a fetti Gans; Seunt lieba war', als b' Belt Mit alla Pracht und all' ihr'm Glang; — Dös war' weitmächti g'fehlt. U mein! — Ih möcht f' nit schöner hab'n, Es is schon recht wie 's geht; Nur mir, mir geht's halt heunt' nit 3'samm, Mir is halt gar so öb'.

I mag nit geh'n, ih mag nit bleib'n, Nit stab sein und nix sag'n; Dá Bein und 's G'spiel und 's Kegelscheib'n Liegt ma-r ah schon im Mag'n. Mein agna Schatten iargat mih, Daß a ma nachi geht; — Non Kreuz —! 's is nit, als scheltat' ih, Mir is nur so g'wiß öb'. —

4.

## 'a Auftieh'n am Sunutá.

Seunt' is 's icon g'walti fpat, ih wett'! Mir gudt icon b' Sunn' so warm in's Bett'; Und 's Ranzna laßt mih noh nit aus: Geh', Hans! mußt boh heunt' 'naus! Bleibt b' liebi Sunn' ja ah nit lieg'n, Schau, — glanzab is s' schon aussag'stieg'n. Non! D' Augna hatt' ih munta g'rieb'n, Und d' Mud'n aus 'm Hirn vatrieb'n; Jett, Füß', kinnt 's auffasteig'n, — nan, nan! Da rechti g'hört voran! D' Sunn is g'wiß ah, weil s' so lieb scheint, Mi'm recht'n auffag'sprunga heunt.

Fur's G'wándt'n hab' ih gestert g'sorgt, —
's g'hört Allás mein, — nir hab' ih borgt,
Ja wár' ih nit au'm Glanz herg'stellt
Am Sunnta, bös wár' g'sehst!
Hat 's boh bá Sunnta selbá thán,
Und hat á golbás G'wándel an!

Halt, Hans! — Hast benn schon All's beinand, Bann's b' g'sorgt hast fur bein G'sicht und G'wand? Mi'm Beten war's, bu faula Bua, Halt eppa nacha zua? Bas war' am Sunnta sunst benn Neug's? A bumma Tag war's, Gob vazeig's!

Dertweg'n, mein Herrgod, sei so gut, Und laß má halt mein'n Uebamuth, Und weil heunt' Rast is allawärts, Laß rast'n ah mein herz! Denn nix war's sunst'n, bös leucht ein: — Im herzen muß ah Sunnta sein!

## 's Mungáj'n.

Mir hab'n á prächtig's G'spiel oft g'spielt: Dá Mástá drinn war ih; Dö Andán dö hab'n z'sammág'längt Rundumadum um mih. Oan's hat má mit-r án'm Tüch'l d' Aug'n Bábundt'n, hat mih g'führt, Á Stuck á dreimal umádráht, Und so noh mehr váwirrt.

Aft hab'n f' mih hing'ftellt, hab'n má noh A Stáberl geb'n in b' Hand, Und g'fagt: "Jeht tupf' Dan's an und rath', "Auf wen fein' Stimm' bih mahnt!" — Ih hab' halt antupft, hab' mein'n Ropf Hinbeig'stedt, nachg'stubirt, Boher á Stimm' just kummá mag, Und hab' mih nie nit g'irrt.

Bar's gar á g'schmiertá Mungázá, Als kám' á-r aus-r án'm Mál, Dem 's andthut, báß 's nit mehr bärf red'n, Da hab' ih g'stuht á Bál'; Hab' nohmal tupft, und war s' aft áh Mi'm Mungázá gleih ba: Dös war schon g'wiß mein' alti Máhm', Denn der geht 's Blausch'n a. Sát 's ábá wie-r á Räusplá thán, Ganz rogli, und so recht, Als wie-r á Tazbär seuszen thát', Wann á váliebt thán möcht'; Und is au'm Mungázá hintnach Á Husta temá gleih: — Dös is dá miselsüchtigi Herr Göb, — ih bleib' dábei!

War 's ábá gar á siáb's Miau'n,
So zimperli, so fein,
Als wann sih 's Göscherl schamá thát',
Dáß 's muß, wie d' Kátzerln, schrei'n!
Da hat mein Kopf nit wegáwoll'n,
Als wár' á zuwipappt;
"Dös is mein' Gred'l!" hab' ih g'schrie'n,
Und hab' nit Unrecht g'habt.

Noh Daná-r ábá, bem sein'n Ton 3' bárath'n, bös war schwar!
Denn is á nüchtern g'west, so war Sein' Stimm' recht hell und rár:
Wann á-r á Másch'n hat, so is s'
So krüaglát schon, als was, —
Und hat á gar án'n Mann, so brummt s',
Wie-r aus-r áu'm 3'brochná Faß.

Just am váwichná Sunnta hab'n Má wieder ánmal g'spiest; Da hat Dan's auf mein'n Tupfá gar So schiach thán, völli brüllt. Non, fimulir' ih, wer is bös? — Auf oanmal bent' ih bran: "Halt, schrei' ih, bös san zwoa, — bá herr "Schullehrá unb — sein Mann!"

6.

### # i f?

#### Dá Bua.

Bann's d' mih anschaust, bentst da heili: "Ron, mit dem is 's schon vabei! "So á lüftig's Bürschert wurd' noh "Nit valiebt sein, — ah bilei!" Schau, mein Kind, ih kinnt 's ja beicht'n: Is 's Baliebtsein denn a Sünd'? — Abá nán! so wahr ih dasteh', Ih bin noh nit b'set, mein Kind! AU' mein Lebta war ih trauri, Bin so g'schami, mach' nix mit, Ia, oft d' ganzi liebi Boch'n Dent' ih an koan' Liebschaft! —

m:

Mit?

#### Dá Bua.

Do Dirn (gang vaftaunt).

Abá schau, lieb's Kind, wie g'spaßi! Seit ih bih tenn', is aft'rat Allas umtehrt, — gar nit waß ih, Was ma gar so 's hirn vadraht. Wann ih beini Wángerln anschau', Wann ih bir in d' Augerln gud', Nachá bruckt 's mih dabá, — abá Was is bös halt für á Druck?!
3a, wann's du bih kinntst entschließ'n, 3h thát' gleih 'n ersten Schritt; Kurz, mir graust ietzt vur'm Váliebtsein Nimmá gar so g'walti —

Do Dirn (eing'fabelt).

Mitl

#### Dá Bua.

Destweg'n, Dernbal, mach'n ma's schleini! Du bist sauba, ih nit schiach, Du triegst leichtla g'wiß koan'n Bessern, Wie-r ih g'wiß koan' Bessern, Wie-r ih g'wiß koan' Besser'! A kloan's Haus, a hübsch's Par Ochsna, Und mih selba, — is 's nit g'nua? — Und mein Herz und mannig's Andri, Was noh nachtimmt, ah bazua! — Also her mi'm Bratzerl, her mi'm Göscherl! — schau, ih gib koan'n Fried'; Ag'macht is dö G'schicht', — a Drangab' Mußt ma geb'n! — Non — gibst ma' s'.—?

Do Dirn (g'fpreitt).

Mit!

Dá Bua.

Geh', — und spreits' dih nit! Ih bin ja Rit wie d' g'wichsten Stadtheren san, Do a Wal' a Madel soppen, Racha nix mehr wissen than. Was ih thu', muß lüfti thán sein, Jung g'freit hat noh Nermst nit g'reut; Wann má so lang umábrobelt, So váraudt Dan'm b' besti Schneib'. Mir z' Lieb' — heunt'! — Willst abá spätá, Kummt 's bá z' gách fur so án'n Schritt, Non, so sag's, — so wart'n má halt noh, — Non, — is 's recht? magst wart'n? —

Do Dirn (hafti).

Mit!

7.

## a' Melancholie.

Es gibt auf ber Erd'n gar mancherlei Ding', Bald kummt was bazwerch und bald g'rath't's! — Ih war anmal schlank, wie-r a Feban so g'ring, Boll G'spaß' und valiebt wie-r a Katz'. Jett bin ih so trauri, mein Herz is ma schwar, Mein Kopf und mein Beut'l san mehrantheils lar; Und kummat' a Dokta, und fragat' a mih: — Ih wüsst' sonst koan' Ursach', als b' Melancholie!

Sunst, wann mih wo d' Mábeln von Beit'n hab'n g'spürt, Gleih war'n s' bei da Hed' mit-r-ánand, Und hab'n erná G'stánz g'habt und hab'n mih vezirt, Mih z' busseln war koaná-r á Schand'; Sest lass'n s' mih steh'n, wie-r á Basert im Ed', Ih kann má nit vorstell'n, mit was ih s' vaschred', Ia, wann ih so nachdent'n thu-r ūbá mih, — Ih sind' sunst koan' Ursach', als d' Meláncholie!

Sunst war má mein Wirthshāuj'l 's liebsti von All'n, Da war ih in mein'm Element, Da hab' ih, mein'n freuzsibel'n Spigbrüderln z' G'sall'n, Gar oft 's letzti Fünserl váwend't; Zetzt schmedt má koan Elsá, so rár als er is, Zetzt frieg' ih schon von-r á par Máß'ln án'n Riß, Dö Schwäch'n, dö is wie herg'slog'n übá mih: — Und ih wüsst' koan'n Grund, als mein' Weláncholie!

Sunst war ih bei'm Streit'n und Politistir'n A Mann bei da Sprigen, wie 's haßt;
'm Teuxel á-n-Ohrwáschel az'dispátir'n,
Dös hätt' ih um's Leb'n nit vápásst;
Jetzt red'n s' an-r án-m Tisch oft so öd und so g'schwoll'n,
Ih saß s' disturir'n und saß s' plauschen, wie s' woll'n;
A Dummheit macht ietzt gar koan'n Eindruck auf mih,
Is dös kummt hast All's von dá Meláncholie!

Sunst war ih auf 's Karteng'spiel recht passionirt, Bon Klopsen á Freund und Laudir'n; Hab' g'sett was ih g'habt hab', und zugeb'n und g'schmiert — Bei'n Mábeln und bei'm Tárofir'n! Jett g'freut 's mih nit mehr, weil ih allweil válier', Jett spielt halt 's Málör Máriásch'n mit mir; Dö Schwarzi is allweil Átutt iett für mih, — Dös Allás kummt rein von bá Meláncholie! Und was bei da G'schicht noh am meisten mih gift't, Dös is, das ih fett dabei wir';
Drum glaubt m'as ah Nermst nit, was Allas mih trifft, Und alli Leut wer'n völli irr.
Bohin ih nur kumm', wir' ih g'frozelt und g'hunzt.
Und Allas thut üba mih lachen, wie sunst;

3a — lach'n?! — Ih lachat' oft ah üba mih, —
Es thut's aba nit — weg'n da Melancholie!

8.

# 's Hálmelzieg'n.

Ih war eng ánmal, — ih muß 's nur b'steh'n, — In oaná vástirt'n Kei'rei; Ih hab' zwá Dernbáln auf oanmal g'habt, Und war koaná-r Danzig'n treu.

B'lett hätt' ih doh gern zu'm Heirat'n g'schaut: Es thut 's halt in d' Läng' nit álloan! "Sa, — hab' ih má denkt, — koan Türk bist nit: "Zwoa geht nit, was is denn da z'thoán?" —

Dö Dani war groß und rank um b' Mitt', A Bröckerl zu'm Fress'n, ih sag's; Es hätt' s' koan bös's Aug' nit anschau'n soll'n, A Larverl hat s' g'habt, wie-r á Wachs; A-n-Aug', wie-r-á Kersch'n, á Har, wie-r-á Seib'n, Ih siech s' noh ganz, wie-r ih s' b'schreib', Und d' Fürtábándeln bö hab'n ihr vur Lieb', Wie s' gangán is, zibát am Leib.

Dö Anderi war bagschierli, und: "Kloan "Is herzi!" dös bleibt anmal wahr; Ma hätt' s' auf-r a Tort'n mög'n auffistell'n, Kurzum, so a herzliebsta Narr.

Ja — ih fimulir'! — Wann ih b' Großi fiech', G'fallt bö má-r am Besten von All'n; Und hab' ih wiebá bö Kloani wo g'seg'n, So hat má bö Großi nit g'fall'n.

"Ah, bent' ih, waßt was? — Thu Halmel zieg'n! "Da Zufall hat ah an'n Baftanb;" Drum nihm' ih an'n kloan'n und an'n groß'n Halm, Und gib' f' meina Muada-r in d' Hand.

"Und wann ih, sag' ih, 'n längán ziech', "Aft wird halt bö Großi mein Wei; "Und ziech' ih 'n kürzán, non gut! so wird's "Dö Kloani; — ieht bleibt 's schon dabei!"

Ih ziech' — was is's? — Dá türzári is's! — "Non gut! so wird d' Aloan'ri mein Wei!" — Jetzt is s' ás áh, — und ih hab' s' recht gern, Sie is recht brav und recht treu!

Dö Großi, bö hat sih bá Hans aft g'holt; Ih hab' schon was g'spannt an ihr. — Ui, — ber is nit schon ankummá, ber Hans: Dö hat'n am Båndel, als wie! Nán — nán — ih bin froh! Dös Hálmelzieg'n — Mein Dab! — mih hat's nit betrog'n: Denn hätt' ih aft'n 's Längári zog'n, Ih moan', — ih hätt' 's Kürzári zog'n!

9.

# Dá Taunlá.

Schon fünfi? — Soll ih aufsteh'n? — Was? So viel ih siech', sán d' Fenstá náß. Wann 's regn't, was thu-r ih benn so fruah? Ih moan', ih bed' mih wiedá zuá. Zwoa g'schlag'ni Stünderln sán grad zwoar Nit zu'm Báracht'n, dös is woahr! In Gott's Nam' also! — dös geht sper; — Ah was? — ih leg' mih wieder her; Geht 's wen was an, wann ih nit mag? — 's is muring áh ja noh á Tag!

Im G'ichloß brob'n foult' ih heunt' was zahl'n: Ih kumm' á so schon z'lest von AU'n. Heunt' muß ih geh'n, sunst gibt's an'n Lärm; Zwar wurd' ih berntweg'n ah nit sterb'n! — Is 's aba g'scheg'n, so is a Fried'; 's Geld hätt' ih wol, nur zählt is 's nit.

Dös dummi zähl'n, — bis ih bö G'(chicht', Erft z'sammá dividir' und richt', — Áh, wann ih 's áh nit heunt' hintrag', — 's is muring áh ja noh á Tag!

Au'm Felb gáb 's heunt' wol Arbát g'nua, Dö Knecht' schau'n áh nit recht bázua; Wann ih s' so umásaun'in siech', Da wir' ih wie bá Teuxel schiach; Denn nur nit saun'sn, sag' ih hatt! — Heunt' muß ih aussi, — und bös basb. Hätt' ih nur 's Felb beim' Bett' gleih ba! — Heunt' wer'n s' schon sleißi sein, áh ja! Z'we schauát' ih benn heunt' just nach? — 's is muring áh ja noh á Tag!

Setzt fallt's má-r ein, — mein Grebl brent' Wart't heunt' auf mih; — já, sáppráment, Da muß ih geh'n, sunst pum' ih an; — Bwoar, wann má 's nimmt, was liegát bran? Nán, nán — geh'n muß ih; — 's is wol weit, Und weil 's grad regn't, is 's áh toan' Freud'! — Sa, soll ih, odá soll ih nit? — Heunt' gift mih schon á-n-iardá Schritt; Im Reg'n umpatsch'n? — Ah, — ih sag', 's is muring áh ja noh á Tag!

10.

# D' schiachi Madi.

Dö Mensch'n, bö allaweil thoan, Als war'n s' schon bo best'n alloan; Dö gar a so g'schami fih stell'n, Als kinnt'n s' nit fünfi noh zähl'n; Dö über an'n Kletzen gleih schrei'n: — Dö Mensch'n, bo kann ih nit lei'n!

Und wann f' nur á Glod'n wo hör'n, So thán f' gleih fo heili und röhr'n, Und murmeln und memeln vastedt, Wie d' Küah', dená 's Gras nimmá schmeckt. Wie kann denn 'n Herrgod dös g'freu'n? Ih kinnt' halt dö Mensch'n nit lei'n!

Kummt erná-r á Beblá entgeg'n, Und fiecht f' wer, wo erná was g'leg'n, Da fahr'n f' gleih in'n Rocksack und geb'n; — Sunst greif'n f' halt g'wöhnli dáneb'n! Da thát' ih mih liebá nit plag'n: — Nán, — so á Bolk liegt má-r im Mag'n!

Und kummt auf d' Kuraschi wo d' Sprach', Da brinnt 's gleih ob'n ausst bei'm Dach; Da schwabeln s' von Muth und von Herz; Wird aba an-n-Ernst aus-m Scherz, So fatiefen f in b' Defen ver Muth: -Den Leufn bin ib balt nit gut!

Heunt' theán i' Can'm in's G'ücht á io ichön, Murg'n geb'n i' á üb wieder án'n Aren; Und lob'n i' dib und báricheln i' dib ießt, So bab'n i' dib g'wiß ehndá ráichwiarzt! Ib möcht' gar nit, daß erná g'iall': Zenn iottani Leut' ián mein' Gall',

Ib waß nit, is 's Ernst oda Spott, Má sagt zwar: iest war's á so Mod'! Mir wurd' abá dob dábei bang, Als daurát' do Modi nit tang. Bann s' Stidh halt't, so wird má's schon g'spñr'n: — Dáweil saß ih 's Andri probir'n!

11.

# Dá Gláf lguchá.

3 war ánmal á Gláf'lgucká, Bie má-r án'n Zweit'n such'n müsst'; Bas naß war, hat má g'schmeckt, wie Zucká, 3h hab' mi'm Weinbeerlthee frei g'wüst't; Zu'm Fruhstuck is á Máss'l g'skoss'n, Z' Mittag hab' ih drei Hálberln g'schluckt, Auf d' Zaus'n á par Seiterln g'noss'n, Und spat auf d' Nacht in 's Gláserl guckt. Bann mih was g'iargát hat von Leut'n, So hab' ih 's halt vaschwappt schön stab; 's is ganz was Agn's um d' Birthshausfreud'n, 's is má noh völli iett brum lád. Dáwál bö Anbán schrei'n und brummán, Bann s' 's Bei z' Haus, obá sunst wer g'juctt, Hab' ih ganz ruahwi 's Glaserl g'nummá, Und, ohni z'ructz'red'n, — einiguctt.

's Gelb hat má nie nit d' Säck noh z'riss'n, Drauf brauch' ih wol koan'n Dad az'leg'n; Ost war, — ih sag 's mit gut'm G'wiss'n, — A schlechtá Stoan mein ganz's Bámög'n; "Schau', hab' ih má da benkt, — á Gulben, "Der kleckt für bös nit, was bih bruckt!" — Und um nix z' seg'n von meini Schulben, Hab' ih in 's Glaserl einiguckt.

Und erst wann Brüberln, g'sundi Spezi, Sih z'sammáb'stell'n auf án'n Diskurs, Non — und auf 's Flaschel, dos vasteht sih, Da lebt schon All's au'm best'n Fuß. Da wird má g'scheidt, da wird má herzli, Da wurd' da Teurel g'halst und druckt, Und oft, wann 's grawelt, erst wird schmerzli Zu'm Abschied noh in 's Glaserl guckt.

Und schaut's, bös oanzigi Pläsiri, Bos ih schon dreißig Jahr' hab' tennt, Hat má mein Bei, dö schlimmi Mir'l, Anmal ganz unväseg'ns ag'wöhnt.
Bann má-r Dan's gradzua g'sagt hätt': "Thua bá "Án'n Drüs an! Bird denn All's vájuctt?"
Ih hätt' erm g'antwurt't: "Muring, Bruadá!"
Und erm zum Trutz in 's Gláserl guctt.

Mein Bei hat's abá pfiffi troff'n, Sie hat mein Glas friegt in ihr' G'walt, Und is dámit zu'm Malá g'loff'n, Dáß er ihr Bilb au'm Boden malt. — 3h nihm' auf d' Nacht mein Glaserl eili, Gud' eini, gud', da schaut, o Graus! Mein' Mir'l auffa, ganz abscheuli, — Da war 's mi'm Glaselaud'n aus.

Jett wir' ih má án'n Láhmkrug táff'n, Recht tief und eng und schwarz glássirt, — Den kann má d' Mir'l doh nit stráff'n, Weil má sast soan'n Boden g'spürt; Da macht má-r ohni G'sahr sein'n Schludá, — 's is wie-r á sinstri Osenröhr'n: Und so wird aus 'm Glás'lgudá Schön stád á Krüg'lgudá wer'n.

12. 13. und 14.

# Arei Rathf'in.

I.

Dö Ersti bö siechst an bá hand und am handel; Do Zweiti bos is á nit ausg'wachs'n's Mándel. Das Ganzi das macht gar viel karm auf da Welt, Und wann's d' nit was Mehrás bist, is 's gleihwöhlst g'fehst. ('vn-K-ung-) II.

D' erst'n zwoa Silb'n bö hab'n Bángerln so rund, Dáß má vom Beit'n gleih siecht, sö sán g'sund; Hint' hab'n s' á Schwäfferl und vurn hab'n s' á Kránl, Aber im Kirpá koan Blut und koan Bánl; Hätt's bö zwoa Silb'n auf bá-r Erd'n nit geb'n, G'horschamá Derná, — aft war 's erst á Leb'n!

's zweiti Par is á vámuzelti G'schicht', Groß oba kloan, je nachbem má sih 's richt't; Rund oder eckát, bald süß und bald sauá, Heunt' hat 's á Schleckmál und muring á Bauá; Drob'n auf dá Dáná da lärmt's und rebellt's, Ah bei koan'm orndlingá Dend'lbas fehlt's.

Alli vier Silb'n sán á Schlang'n, — ui Je! 's gibt gar koan frümmari Schlang'n, als bö; Stech'n und schnei'n kann má s', beiff'n und schlick'n, Und sie wird benná koan'n Mensch'n nit zwick'n; Aber ihr Ing'wád, — bös benkát 's wol kám, — Wachst in ihr'm Leib nit bránn, suntán au'm Bám.

(Nepfel-Strubel.)

#### III.

(Dan Birt'l mit gwa-r-alei Bebentung.)

a) "Sö! Dirnbál, da haft ás, "Fur bih hab' ih's brodt; "Hab' mih 3'höchft goar au'm Riegerl "Zu'm Rand zuwig'hodt!" "Bift ah so a Bleamel, "Haft Augerln so braun! "Brod" du ma dafur "A schö'ns Beigerl am Zaun!"

b) U mein God, dös Elend!
Mein Mál is kám naß,
Und koan Geld mehr im Sack,
Und nur dös mehr im Glas!
Und nur dös mehr im Glas,
Und es war' gar nit öd,
Bann ih allweil in mein'm
Ah nur dös brinnad hätt'.

(Racige, [Relte]; Ragerl, [Reige, Refichen]).

15.

# Da glücklinga Teut'.

Á Stund' is gar weni, á Tag is nit viel, Wann Áná was Orbentlich's ausrichten will; Má hört immer klag'n, Dáß sih d' Jahr' á so jag'n, Dáß má nir suránandá bringt, 's Besti vásámt, Und überall 3'spat kummt, und 's Schönsti vatrámt; — Abá doh gibt 's halt glücklichi Leut', Dö hab'n alláweil Zeit, dö hab'n alláweil Zeit!

Fruhmorg'ns, noh ehwenn sih á Miliwei rührt, Bann draust auf dá Schmelz 's Militär manövrirt, Da sán schon Leut' g'nua, Und schau'n andächti zua; An'n g'werbsámen Menschen treibt 's G'scháft aus'm Haus, Sunst ranzt á sih lieber im Bett noh gern aus; — Aber dös sán halt glücklichi Leut', Dö hab'n alláweil Zeit, dö hab'n alláweil Zeit.

Um Neuni, wann Aná just steht auf ba Bühn', Da poseln s' und rennen s', wie d' Winigen, hin, Und gengan nit fort,
San um Zwölsi noh bort,
Und erzähl'n sih zehntausendmal, was er hat thoan,
Und schau'n blos den Fleck wo a g'stand'n is, an,
Ja, dös san halt glücklichi Leut',
Dö hab'n allaweil Zeit, bö hab'n allaweil Zeit!

3'Mittag wann bö Wach' aufziegt; auf bá Bastei, Au'm Grab'n, in ber Jägerzeil, bis um á Drei, Má wáß nit: woher? Dö Leut' wer'n immá mehr! Má mánát', bá Hungá vásprengát s' nach Haus, Sö hätt'n was z' thun, obá rastát'n aus, — Abá 's gibt schon so gliddlichi Leut', Dö hab'n alláweil Zeit, bö hab'n alláweil Zeit.

In alli Kaffeehäuser is dös á G'schwur, Und doh, wann á Leich' wo wird, gibt 's noh Leut g'nua; Wann Hochzeit wo is, Noh, — da lausen s' schon g'wiß; Sogar ausi'm Schánzel, wo d' Hund' apportir'n, War 's nöthi, für'n Platz sih zu pränumerir'n; — Ja — dös sán halt glücklichi Leut', Dö hab'n alláweil Zeit, dö hab'n alláweil Zeit! Auf b' Nacht im Theater, im Wirthshaus, au'm Saal, Und wo nur á Geig'n fih rührt, Leut' überall! Wann s' anschlag'n um Án's, Braucht má Tausend: — da sán s'; Und sallt noh um Zwá wo á Schlashaub'n herab, So gengán dort d' Leut' noh um Drei auf und ab; — Ja — dös sán halt glücklichi Leut', Dö hab'n alláweil Zeit, bö hab'n alláweil Zeit!

Doch wann má was g'ichwind will von'n Handwerkern krieg'n; Wann 's ernsteri Ding' gilt, als bloßes Bágnüg'n; Wann Áná soll zahl'n; Wann má bitt't um án'n G'sall'n; Und erst wann má wo bei án'm gnädingá Herrn Im Borzimmá pásst und möcht' vorg'lass'n wer'n, — Ja — da gibt 's wieder andári Leut', Dö hab'n niemals á Zeit!

16.

# Da Taulendkünftlen.

's Arbáten is ietzt auf Erben Bölli schon zu'm Luxus wor'n: Gleih so gut war 's, wurden d' Menschen Ohni Händ' und Füß' gebor'n! Armi Leut', dö hungern müff'n, Blag'n sih, wie d' Fiakergaul'; Andan, dö nix thun und wiss'n, Flieg'n dö bratna Taub'n in's Maul! 's Glück hat halt fur 's Pflastatreb'n Ganz a-n-agni Sympathie; Freili g'rath't 's nit gleih an'm Jeb'n: — Denn dazu g'hört halt — Genie.

Mábeln, bö nit strick'n könnán,
Noh viel wen'gá Hembá náh'n,
Find'n boh oft noh án'n Schönán,
Dem s' d' superbsti Nas'n bráh'n: —
All' ihr Arbát is á Walzá,
Obá höchstens á Quádrill;
Is bö Red' von Haus und Kuchel,
Schweig'n sö ganz bescheiden still;
Dö was g'sernt hat, bö bleibt ledi,
Und bö nir vásteht, bö blend't:
Freili kann bös nit á Jedi; —
Denn bázu g'hört halt — Tálent!

Männá, bö nix tultivir'n thun,
Als b' Páred'n und 'n Bart,
Gelt'n für gálánt in Zirteln,
Lernán G'scheibtán Lebensart;
Kennán sunst tán'n andán Bogel,
Als 'n Zeissel und 'n Straus;
Wissen von tán'm Weitertummen,
Als mit Damps nach Liesing 'naus;
Leer an Herzen, Kops und Taschen,
Machen s' b' reichsti Máriásch';
Fragt má, wie s' bas Glück erhaschen?

3a — bazu g'hört halt Kurásch'.

Statt, daß 's Pferd 'n Wagen ziechát', Muß der Wag'n die Pferd' ietzt führ'n; Und dáß d' Walá rast'n könnán, Wuß dö Sunn' ietzt purträtir'n; Ander gerlie, bef Ander benfin, Und di Demeiner bliege in Drud, Und des an voer nir 3 mei ibut, Schreien best ledit an anim Stud. Ueberbrish all bes Konders, hallt ma Roch für hund nur; — Krugt maer um den Grund des Bunders? — In — dien gleber beit — Kultur!

So gekt 's eft ab im Theater;
Rur fur 's Ang' is' Allas g'richt,
Und je weniger als g'frielt wird,
Deüc öfta geht de G'idicht';
Runda Helb rumert für zwanzig,
Und taht 's Bublifum deh fatt,
Währad unverhöft a-n-Andra
Riter an'm ümveln Liedel g'iallt;
Dös macht ah nit 's idöni Singen,
Und ah nit des Dichters Kunft;
Fragt ma, wie das kann gelingen? —
3a — bazu g'hört Glüd und — Gunft!

17.

# Menich'n und Uhr'n.

Dö Mensch'n, dö hab'n ákkurát so wie d' Uhr'n, Báschiedáni Launen und ágni Ratur'n! — Á Reichá, der kummt wie-r á Thurmuhr mir vor, Sie ragt übá d' Andán höchmächti empor, Dáß AU's zu ihr aufschaut, sih AU's nach ihr richt't, Und so, wie sie 's vorschlagt, im Leb'n AUás g'schicht; — Doch wann bei án'm Wetter á Blitz sie berührt, So schmelz'n bö Zágá, und b' Uhr is ru'nirt.

Dá G'lehrti, der macht wie-r á Stockuhr sih brád, Berhüllt seini Schwäch'n in's künstlichi Klád; Zágt Dátum, Sekund'n, schlagt Viertel und Stund', Und is oft z'trot all' seine Fedán nit g'sund! Ziegt 's Schickal am Schnürl á Viss'l nur z' gách. So fallt so á Stockuhr im Ru aus 'm Strách; Drum sag' ih, dáß nur so á-n-Uhr mir behagt, Dö 's Rämlichi zágt und áh 's Rähmlichi schlagt!

Dá g'wöhnlichi Mensch is á Schwarzwalber-Uhr: Er geht ohni Künstlikeit still nach bá Schnur: Sein Gudud: "das G'wissen" das mahnt 'n getreu, Und rust: "Jetz is wieder á Stünderl vábei!" — Und is auch sein G'häus' nur von Holz ohni Pracht, So is auf dö Dauer sein Innres doh g'macht. — Drum braucht so á-n-einsáchi Schwarzwalder-Uhr Auch selt'n á-n-ernstlichi Repárátur.

Dö Maberin nach unsta neumobischen Art San wie die Chlinder-Uhr'n zierli und zart; Bon außen san s' schmächti, von einwendi drinn Lauft d' Spindel des Herzens im feinst'n Rubin; Dö Lieb' nur, dö hágli auf d' Springsed druckt, Erráth't, was im Rädawerch hammert und zuckt: Doch wann so a-n Ührl vadorb'n anmal wird, So wird '8 von kan'm Uhrmacha mehr reparirt.

Drum sán má-r áh d' Mábeln und d' Beibá váhaßt; Á Jed's hat, wie d' Uhr'n, seini Untug'nden sast; Á Jed's hat, wie d' Uhr'n, seini Untug'nden sast; Das Herz is dö Unruh', dá Bed'á dö Zung',
Dö Füß' sán d' Springsedán, sán s' alt odá jung; — Und erst 's Repetir'n, und am End' noh gar 's Schlag'n, — Rán, nán, — so á Bert'el tönnt' ih nit vátrag'n! — Denn will ih grad wiss'n, wie viel als 's hat g'schlag'n, So wáß ih schon Leut', dö má 's austrichti sag'n.

A saubara Mensch, ber nix waß, noh vasteht, Der is wie-r a Bilberuhr, bö nit recht geht; Wie d' Spieluhr'n san bö Birtuosen bestellt, Dö nur auf brei Stückeln burchrass'n bö Welt: Der Sonnenuhr gleich is a treulosa Freund, Der länga nit Stich halt't, als d' Glückssonn' uns scheint;— Und tragt mein Gesang so viel Beisall mir ein, So is 's mein' Passion, — Repetir-Uhr zu sein!

# · IV.

# Kloani Kumödi-G'spiel'.

Wann ma's left, wie 's da g'ichrieb'n fteht, Ja so fehlt halt 'was G'wiß's: Må müasit's feg'n, må müasit's hör'n, Dåß må sag'n tinnt': "So is's!" — 1.

# 's Dahör.

(Red'n thoán mit ánandá: Dá-r Amtmann, bá Matthies Grampler und fein Gob, ale Zeug'.)

Da-r Amtmann (gu'm Matthies).

Seib's ös ba Matthies Grampler?

Dá Matthies.

3a, - ih bin '8!

Dá Beug'.

Ja, ja, g'ftreng' Berr, - er is '8!

Dá-r Amtmann (fchiefri gu'm Beug'n).

Halt't 's enga Mal!

(gu'm Matthies)

Ös habt's 'n Seppel Schmalz váwichá klagt?! —

Dá Matthies.

'n Seppel Schmalg, g'ftreng' Berr!

Dá Beug'.

'n Seppel Schmalz -

Dá-r Amtmann.

Kloanhäusler? -

Dá Matthies.

3a - Rloanhäusler -

Dá Beug'.

3a - g'ftreng' Berr.

A floani Butt'n bat-r a -

Dá-r Amtmann. Num'ro zwoanz'a —

Da Matthies.

Ja — Num'ro zwoanz'gi —

Dá-r Amtmann.

Drent' in Sairing -

Dá Beug'.

3a -

In Sairing brent', bei'm Saltabach. -

Dá Matthies (gu'm Gbb'n).

Nan, nit bei'm Saltabach, Berr Gob -

Dá Zeug'.

Dös háßt,

Bann bá g'ftreng' herr fih arfchlings umibraht, Aft kimmt a zu-n an'm Brud'l —

Dá-r Amtmann (fonarot 'n Zeng'n an). Plaufcht 's nit brein!

#### Da Matthies.

Ja, — ja, g'streng' Herr, bá Göb hat Recht! Ih hab'n Bon alli Sachá hoarksoan insamirt, Und weil sein Málwerch besser is, als mein's, So ha' ih 'n mitbracht, dáß á fur mih red't! Er is á g'scheibtá Mann, — is bei bá Landwiáhr — Was is bá Göb schon bei bá Landwiáhr g'west? —

## Dá Beug'.

Ja, — ja, g'ftreng' Herr, á G'moaná bin ih g'west, Und hätt' má b'selb'n 'n Krieg nit schleuni' g'end't, Ih moan', ih hätt 's noh weitá bracht —

Dá-r Amtmann (fpringgiftig).

Rreuz nein!

Seist gebt 's ánmal án'n Fried'! Db 's ös Dá Prinz Paphnuzi selbá seid's, Da kráht koan Hahn bánach! — D'Sach' bráht sih nur Um bös: zweg'n we bá Matthies Grámpler ba 'n Seppel Schmalz, Kloanhäuster brent' von Sairing, Báwichá bei bá Herrschaft klagt hat!

Dá Matthies.

3a —

Klaat ha' ih 'n —

Dá Beug'.

3a - ih bin ba Beug', g'ftreng' Berr!

Dá Matthies.

Und berntweg'n hatt' má halt, g'ftreng' Herr, á gar A schön's Gebitt: — bag ba g'ftreng' Herr uns möcht' Behilfli sein zu unsam Recht —

Dá Beug'.

Mein God!

Bás hātt' denn Unieroan's, wann má sih nachá
Roh gar sein biss'l Recht nit sichern kinnt'.
Und weil má halt vom g'streng' Herrn gar á so
Biel Löblich's g'hört hab'n, dáß á nit so is,
Bie d' andán Schnipsá, dö mit ernri Hānd'
In unsri Sáct' drinnstect'n, als wann 's so
Schon justáment sein müsst', so sán má halt
Zu'm g'strengá Herrn hergangá-r, um bá Hact'n
Án'n Stiel da z' sinden; — last má so á Sach'
Z' lang ang'steh'n, — mein — dös wáß wol dá g'streng' Herr
Aus ágná Práxi — so is 's schon mi'm Recht
Mátthā am lesten. —

Dá Matthies.

3a - dos moan' ib ab! -

Dá-r Amtmann (in áná Furi).

3h abá moan', dös braucht á Biechgebuld, Bis Daná-r aus zwoa solchi Learnl'n, wie's Os, meini lieb'n Manná, seid's, á kloan's Bánünftig's Birt'l aussárfatscheln kann. Bas wollt's denn hab'n? Dá Matthies Grámpler hát 'n Seppel Schmalz váklagt, — dös steht da schwarz Auf weiß. —

Dá Matthies.

3a — ja, g'streng' Herr, dös ha' ih —

Dá Beug',

3a —

Mein Dad'l! Ih bin Zeug'! -

#### Dá-r Amtmann.

Bweg'n we benn abá? — Entwedá habt's ös alli zwoa án'n Sábel, Und dös oan'n, ber sih g'wasch'n hat, — wo nit, So seid's ös á par seini, g'schmierti Bögeln, Dö mih bárduseln, mih auslins'n woll'n, Ob 's mih, aus's gáchi Glüd, váleih zu engán Speránzel mach'n kinnt's! — Denn gar so bládi, Dölearnkáti zwoa Talápatsch'n wár'n má doh Noh nit vurkumá! Marsch! — Báhaut 's eng iett! Dá Scherg hat noh á Haselnußsatb'n, — marsch! Ehwenn 's was klag'n wollt's, dend 's eng 's imm'rámal Erst 2'samm, — und macht 's án'm grad'n Mann koan' Gall'.

Dá Matthies.

Mir buff'n b' Band, g'ftreng' Berr!

Dá Beug'.

Mir buff'n b' Band.

Dá-r Amtmann.

Jetzt kummt ba Mark, — ba kafft's eng an'n Baftand!
(D' Bauan krat'n a.)

2.

# Dá nárrischi Baná.

(Red'n thoán mit ánandá: Dá Dolter aus'm Rarr'nthurn; á Weaná, ber fib im Rarr'nthurn umáführ'n laßt, und dá nárrifche Bauá, Michel Stádlhaufer.)

#### Dá Beaná.

Ah, hör'n Sö, herr Dottá, ba hab'n Sö ja á recht á zahlreichi G'fellschaft, in ber Ihna nit leicht bo Zeit lang wer'n kann.

#### Dá Dottá.

Ich tann Ihnen versichern, daß ich auf freier Straße oft zahlreichere Gesellschaft bieser Art finde. Ja, Manche tommen aus Reugierde herein, die man mit eben so gutem Rechte hier behalten tonnte, als man Jene, die hier find, nicht hinausläßt.

#### Dá Beaná.

Ah gengán S'! — Obá Sö, Herr Doktá! — Was will benn der Bauá dort? — Dös is doh kán Weinbeerl aus'm Kásá Josef sein'm Gug'lhupf! — Der schaut ja so g'sund und frisch aus, als ob er erst bei dá Liná einákummát'! —

Stablhaufer (tummt, mit-r an'm Rorbel am Arm).

#### Dá Doitá.

Und boch ist er Einer jener Unglücklichen, denen der Wiener, selbst mit den ernstesten Spaß treibend, obigen Scherznamen beilegt.
— Der Aermste ist ein niederösterreichischer Landmann, welcher ehedem mit Ameiseneiern handelte, und auf einmal die size

Idee betam, es seien Perlen, wofür er fie auch an seine Runden vertaufen wollte. — Er ist nicht sprob, — und wird Sie gleich selbst ansprechen.

#### Dá Beaná.

Er hat mih schon auf's Korn g'numma! — Da kummt á schon.

#### Stablhaufer (jum Beana).

Schau, schau! Bas Reug's! — G'horschama Derna!
Non, dös is g'scheidt, daß Sö da sán! —
Sán S' eppá gar vielleicht á Beaná?
Ja — ja — mir ziemt, ih tenn' just so Án'n!
Sán Sö nit allweil au'm Bogelmart tummá?
Hab'n S' nit Amáß-Árln für d' Stoanröth'sn táfft? —
Sö! — schau'n S' mih recht an! — Sidá 'n vuringá Summá
Treib' ih iest á viel á noblichás G'scháft! —

#### Dá Beaná (valleg'n).

Non, - und bos mar' -?

## Stablhaufer.

Mein, mein! — Nit "war" — "is, is" muff'n S' fag'n! Ja — schau'n S' nur, nit wahr, má g'spannát's gar nit?! Má kann oft sein Glück übá Nacht básrag'n, Má stolpert oft brübá, und fallt noh bámit. Sö, wissen S', mit was ih iest handeln thu'? —

## Dá Beaná (bei Seite).

Hat'n schon!

## Stablhaufer.

Mög'n S' Perlen? — Sö — schöni! Ih hab' mehr, als g'nua! 's Stánitzel zwá Groschen! — Sö, dös is doh billi? Kropfperlen, wie d' Darbás, und weiß, wie-r-á Misi! — Da — da schau'n S' her! — Gest? — Is dös á Baar'?! —

# Dá Beaná. (joant in's Stanigel und bentelt 'n Ropf).

## Stablhaufer (auffahrab).

Bas? - Dba fan S' epper ab fo a Rarr? -Bazeig'n S' - salveni - ih moan' nur á fo! Es gibt Erná Leutl'n. - ja bummer, als 's Strob: Do fag'n: "Dos fan Amag-Arln" - ih bitt', -Dos - Amag-Arin? - Da möcht' bei ba Mitt' Bur Gift afpringa, mann b' Leut' fo g'fchwoll'n plaufch'n. Beil S' allaweil 's Bahri mi'm Kalfch'n vataufch'n! -3 wett', jag' ih Amag-Arin ber, So fag'n S', es fan - Perl'n! - Es is a Malor; Co geht Allas quanti-vabrathi im Leb'n: Bas grob is, haft höfli. — und Nehmen is Geb'n! — Ih tenn' dob mein Kach! Ja, weil ih anmal Au'm Bogelmart g'feff'n bin zu meina Gall', Und Amag-Arin valafft hab' fur d' Stabin, Jett foll ih mein Lebta nir Andas mehr thoan. Jett pfucha;'n Alli, bo Bub'n und bo Mabl'n, Bann ih erná mit Berl'n tumm, groß oba floan. Mein! - 's Blatt'l bos wend't fib halt, eh' ma's oft g'fpurt; 's is halt á Bawandlung, - bos macht b' Leut vawirrt. -Und - fcau'n S' - bo Bawandlung is leicht zu'm fapir'n, Es barf fih's nur Dana g'fcheibt g'fammfimulir'n: -Do Umag-Arln fan rund und fan weiß, Aff'rat wie bo Berl'n; - benebst fan f' a Speif' Fur'n Rropf von bo Bogerin; - Berl'n fur'n Rropf -Rropfperl'n jan j' aljo, - bos braucht boh toan'n Ropf! 3a - g'icheibt muß ma fein, funft vabirbt ma fib 's G'ichaft! -3ma Grofden 's Stanitel Rropfperl'n, mer tafft?!

Dá Beaná.

Meiná Sir, bos is boh á sunbábari Ibee!

#### Stablhauser.

Was — Thee?! — Dá Thee übáschwemmt nur 'n Mag'n; Á Máß'l án'n Heuring, da laßt sih was sag'n!
Ia — wann ih an'n Heuringá den! — sáppráment!
Da fangt 's má-r an 3'wurl'n, dá wássern má d' Zähnt'.
Án'n Stug'n au'm Tisch, mein' Miarz'l baneb'n, —
Há — dös wár' á Laudi, dös wár' á Leb'n!
Alli Ochsná in ganz Östreich mitsamm, —
Mein Och'l! — ih möcht' s' fur mein Miarz'l nit hab'n! —

#### Dá Beaná.

Wer is benn bö Miarz'l, auf bö er gar so á G'schátz hat? — Stáblhauser.

Dá Herr kennt d' Miarz'l nit? — Geh' bá Herr hám!
So án'm g'scheidt'n Mensch'n glaubát má 's kám.
'n Kloanhäuster Kreipter sein' Miarz'l nit z' kenná! — Má därf s' 'n Bámán im Wald drobmád nenná,
So beud'ln sih alli, und sahr'n unt'ránand: — Mein Miarz'l is 's säubrásti Derndál im Lánd,

Hat Augerln wie d' Kerscherln, A G'schau gar so gut, Und pumpsoasti Wängerln, Wie Milli und Blut.

Subich hoch is f' um's Mittel, Subich g'ring is f' bei'm Tanz: Und wann f' Dan'n recht anschaut, Gibt 's völli an'n Glanz.

Hab' mannigsmal Wichs' kriegt Au'm Kirta z'weg'n ihr; — Hab' benkt: 's gilt an'm Andan, Und 's Dernbal gilt mir! Und wann f' ah gern g'schmiert hat: 's san alli, wie sie; Hast toani alloani, Halbs hott und halbs hi!

Hab f' gleihwöhlst doh gern g'habt, War lusti, fibel: A Leb'n ohni Lieb' 36 d Leib ohni Seel'!

A Leb'n ohni Lieb' Is á Frucht ohni Kern; Ih moan', ohni Lieb' Kinnt' ih nárrisch noh wer'n.

Ja - narrifch, - ih fag' engs, und nit ohni Grund! 3h b'finn' mi noh aut auf a frensauri Stund: -Bei ba Racht war's, ba Monfchein hat glod'lhell g'fchuna, Und mir hat mein Berg, wie-r a Strohfeuer, brunna. Ih ichleich' gang pomali jum Butterl au'm Berch. Da huscht was zu'm Thurl vastohl'n üba z'werch; Mir gruselt's, mir fahrt all' mein R'raschi in b' Fauft', Nihm' all' mein' Geduld g'famm, bamit f' ma nit reißt, Schleich' zuwi zu'm Fenfterl, gud' eini burch b' Scheib'n. -B'meg'n we hat benn 's Liecht muff'n angundt'n bleib'n? Da fitt fie, - mein Miarg'l, - ba Jaga neb'n ihr, Dá Jágá, der Bilbbieb im Bubmá-Revier! Bei-n erm is f' gang brat auf ba-r Dfabant g'feff'n, Mit erm hat f' an'n Sterz oba funft'n mas g'eff'n, Und ih - ih hab' g'freff'n g'habt, mehras als g'nua. -"3h wünsch' eng an'n gut'n Appatit bazua!" So hab' ih eini g'fdrien fuchti bei'm Renfta, Und bavon g'rennt bin ih, wie g'jagt von bo G'spenfta. -Tags brauf ba hat f' freili was g'fabelt und g'raungt, 3h abá hab' fie und 'n Jágá bráv g'faungt.

Sibá dem hab' ih nix von ihr g'seg'n und nix g'hört, — hab' áh nix mehr hör'n woll'n, sie is 's ja nit werth! Abá — lieb is s' halt doh, — und sauber is s' áh, — Am End' is dö ganzi Kumödi nur G'schrá! — Mein Miarz'l — nit wahr, Sö hab'n g'red't von ihr? Nit wahr sie is da, sie hat g'sragt nach mir?

Dá Beaná (will erm g' vafteh'n geb'n bag a fih irrt).

#### Stablbaufer.

Nan, nan - nir Ropfbeut'ln, - ichau'n G', - ih vafteh', -So woll'n halt nir ausplausch'n, dos mag ih eh'. Also d' Miarz'l is da. — non — iett is Allás gut, Jett bin ih allegro, voll Schneib' und voll Muth; Jett fan ma bo Flügerln auf oanmal frifch g'machf'n, Jest fing' ih und fpring' ih, und mach' meini Far'n 'n gang'n lieb'n Tag! - Ja, bei'm Tag haßt '8: "Juhe!" Schau'n S'. - aba mann's finfta wird, aft haft 's: "Auweh!" --Uft wird ma fo entrifd, aft wird ma fo bang, Und was ih mih g'famm nihm', mih leid't 's halt nit lang; Und austi muß ih, muß auffi gud'n In d' Wolfna-r am himmel und 's Woana babrud'n. Wo-n ih geh', wo-n ih fteh', fallt ma b' Miarz'l halt ein, 3h fag ju bo Sternbain: "Geht's, grußt 's ma f' recht fein!" Und was ih oft trieb'n hab', in 'n Ginn tummt ma-r All's, -Wie-r oft ihr Berl'n hab' woll'n ichent'n fur'n Sals, Und wie f' ma f' a-n iardsmal an'n Ropf had feit, Und wie 's mih hat afreut, Und wie-r a mah benkt hab': "Schau', bos is a G'muath: "Sie will nig von dir, fie is nit int'reffirt!" -Imm'ramal aba da gift' ih mih ichier, Dent' ma: "3'megn we will f' nit Berl'n von bir? "Berl'n fan fauba, - ma woant f' ja fogar: "hat benn nur d' Miarg'l foan'n Sinn fur bo Baar'?" -

(gibt 'm Beand a Stanit'l).

So — á Stánigerl! — Báreb'n S' erná 's nit! Zahlperl'n fán 's, — zahl'n S' b' Schulben bámit.

Dá Beaná.

D' Rinder und d' Marr'n red'n halt b' Bahrheit!

Stablhauser.

Und ietzt nix fur ungut, — ietzt muß ih furt, Auffi au'm Kog'l, — á-n Ehrnta is durt;
's Stiegelsepp'l sein' Tochtá, dö Gred'l,
Heirat't 'n Derná sein'n Suhn, 'n Thaddäd'l;
Da brauchán s' so lustigi, g'spáßigi Kerl'n, —
Und nachá, was wár' benn á Braut ohni Perl'n —?
Dá Stádlhauser, sag'n d' Leut', is á Karr —!
Hh, — wárum benn nit gar?
Th wáß, was ih red', und ih wáß, was ih thua,
Und fur d' nárrischi Welt bin ih längst noch g'scheidt g'nua!

#### Dá Dottá.

Jetzt laffen wir ihn allein; — er wird jetzt zu fingen anfangen, und zwar so vernünftig, daß Jeder, der seinen Zustand nicht kennt, ihn für vollkommen gesund hielte.

Dá Beaná (mit 'm Dotta fib wegichleichab).

Ah — da bin ih neuschieri!

Stablhaufer (fingt). (Berl-Lieb.)

3h maß, was a Dirn' is, A Dirn' is a Schatt! Trag' Dani im Herz'n, Hat toani mehr Blat. Wann Dani recht treu is, — zwar d' mein'g' bö war 's nit, —

So hat ma fein' Freud' und fein'n himmel bamit; Drum fag' ih, — war 's eppa nit wahr? — Do Lieb' is a Berl', — so reb't ja koan Rarr!

Ih waß, was a Lieb is, A Lieb'l, a schön's, An Östreichag'sáng'l,
Mein Dad! — ih bakenn 's!
A lustiga Jobler, a trauriga Klang,
Má lacht und má woant sih viel leichta bei'm G'sang!
Drum sag' ih, — war 's eppa nit wahr? —
A Lieb is a Perl', — so reb't ja koán Narr!

Ih máß áh, was 's Leb'n is,

3a, 's Leb'n is á G'nab',

Å großi, wann f' Daná

Ganz schuld'ustrei hat;

Balb so und balb anderst, als 's Manchá just möcht':

Dá-r Östreichá lebt gern, und ba hat á Recht!

Drum sag' ih, — wár 's eppá nit wahr? —

Das Leb'n is á Perl', — so red't ja koan Narr!

Ih waß ah, was 's Hoamet Und 's Badaland is, A Land'l zu'm gern hab'n, A wahr's Paradies, A Land volld Glück, wo koan' Falschheit loschirt, A Land, wo do Treu' mit da Lieb' harmonirt; Drum sag' ih, — war 's eppa nit wahr? — Oftreich is a Perl', — so red't ja koan Narr! Ind Gutsein is recht, A Herz volk Dábarmen, A soltás is echt; Und söltáni Herzen sán biklem — aus Chr', In Östreich sán s' häusti, — schau'n S' nur ánmal her! — Drum sag' ih, — wár 's eppá nit wahr? — D' Wohlthat is á Perl', — so red't ja koan Narr!

## (Repetitious-Strophen.)

Ih waß, was a Perl' is, \*
Ih moan', ih waß 's recht;
Bon hundat is aba
Kam oani ganz echt,
Und wem so a salfchi als Zahlperl' g'fallt,
Der hat 's in sein'm Leb'n schon oft theuer bezahlt!
Drum sag' ih, — war 's eppa nit wahr? —
Hilt't 's eng vur bö salsch'n, — so red't ja koan Narr!

So háßt bei-n-án'm Gleich'n Á Perl' áh '8 Gelb; Á tüchtigá Hals voll Gilt All's auf bá Welt; Zu'm G'schmuck is '8 wohl prächti, weil '8 All's respektirt, Was nutt abá b' Perl', wann má b' Fassung váliert? — Drum sag' ih, — wár '8 eppá nit wahr? — '8 Gelb is so á falschi, — so reb't ja koan Narr!

Dö rundásti Perl' Is 's Glück, dös is g'wiß; Wie 's Queckfilbá kugelt's, Weil 's gar so rund is; Und schürt Dan'm á herzsoad á biff'l an'n Brand, So g'rinnt's wie-r a Bachsperl' unta ba hand! Drum sag' ih, — war 's eppa nit wahr? — Ah 's Glud is a falfchi, — so reb't ja toan Rarr!

Ah b' Hübschigkeit gilt Für á Perl' bei All'n,
Und b'sundas bö Dernbaln
Woll'n All's damit zahl'n;
Oft aba schleicht 's Alta als Dieb sih in's Haus,
Und tauscht s' fur a nachpsuschti Kropsperl' aus!
Orum sag' ih, — war 's eppa nit wahr? —
D' Schönheit is koan echti, — so red't ja koan Narr!

Dö Gunft is á Perl'
Und á falschi gar oft;
Sie g'freut Dan'm am meist'n
Dort, wo má s' nit hofft;
So kenn' ih á Musch's, bös is Ihná — Sinn,
Und d' Gunst liegt als d' ächtásti Perl' da drinn!
Dö Perl', — no is 's eppá nit wahr? —
Wer sagt, dáß dö salschi is, — is richti á Narr!

3.

# 's lefti Jenftenin.

(Red'n thoán mit ánandá: Dá Iágá Matthies und d' Schwoag'rin Rofel.) (D' Alm; á fcöni Wonscheinnacht, der má 's ansiecht, dáß j' falt is; — hintáschi steht á Schwäghütt'n.)

# Dá Matthies (kummt eind, und wischt fib 'n Schwis a).

Da war ih! — Schau', heunt' is ma haß wor'n! — Ih schwig', — Bon auswendi Frost und von einwendi Hig'! — Ja, wann Dan'm 's Herz schwar is, san b' Füß ah nit g'ring; Und 's Herz is ma schwar! — Non, wirst stab sein, bumm's Ding Was nut ba bein Pempern, was frucht't ba bein Schlag'n? Jeht is 's anmal so, und ietzt mußt b' as datrag'n!

## (Dablidt ba Rofel ihr Butt'n.)

Da steht 's ja, ihr Hitterl, au'm nämlingá Fleck,
Da steht's und wird steh'n bleib'n, — und ih — ih muß weg! —
Dá Monschein guckt eini bei'n Fensterln so klar,
Und wird einiguck'n áh noh übá's Jahr; —
Und ih? — Bo wir' ih übá's Jahr sein? — D God!
Da — nit! Und wann da nit, schon gleih so mein — tod!
Pfui, Jágá, geh', scham' dih, — sei g'scheidt, sei á Mann!
Geh' liebá zu'm Fensterl und klops' á wen'g an;
Heunt' dist ja noh da und heunt' g'hörst ja noh dein:
So lang má noh lusti sein kann, soll má's sein!
(Geht hin zu dá Hütt'n und klopst an's kensterl.)

# A'Sang.

## Matthies.

Dernbal, bift ftola, oba tennft mib nit? Dbá fán bos beini Renftá nit?

Rofel (von einwendi).

3h bin nit ftolz, ih tenn bih aut: G'fpur' abá nur, wie 's Bart'n thut.

## Alli Zwoa.

Matth. { Bart'n thut weh', dös kenn' ih schon; Derndal mach' auf, sunst g'frier' ih an! 's Wart'n thut weh', dös kenn' ih schon: Wart' nur á wen'g, du g'frierst nit an!

## Matthies.

Dernbal mach auf, ichau' ih bitt' bih ichon, -Lag mib nur beunt' nit' umfunft ba fteb'n!

## Mofel.

Wie-r ih schon wart', und du kummst noh nit! — Bar benn bos ah heunt' a Jagafchritt? -

## Alli Zwoa.

Matth. Derndal, kumm auffa, funft steig' ih ein: Lag mih bein'n herzliebst'n Jaga fein! 3h kumm' schon auffa, bu börfft nit 'nein: Lag mih bein herzliebstes Derndal fein!

Dá Matthies (fcreit, wie bo Thur aufgeht).

Mein' Rofel! -

D' Mofel

(tummt aus be hutt'n und reunt auf'n Matthies jua).

Mein Matthiee!

Dá Datthie's (half f').

Da baft mib!

D' Rofel (gang gladii).

U mein!

Dá Matthies.

Es tann bob nir Schonas, als 's Bergtaufch'n fein!

D' Rofe L

So oft, ale b' ah timmft, mir is 's niemale nit g'nua.

Dá Matthies.

Und so gern ih dih hab', es nimmt allaweil zua.

D' Rofel.

Thuft á so, thust á so, wann 's d' mih nur siegst; Wie wird's erst nachá sein, Wann's d' mih ámal hast, als bein, Wann's d' mih ánmal triegst?! —

Dá Matthies (mit-r án'm Seufzá).

Ja, wann ih bih frieg'! - wann ih nur bih schon hatt'!

D' Rofel.

Jett schaut's nur, wie bafi ba Jaga ba steht! — Bas haft benn? Bie schlaunt's benn? — Geh', sei nit so ob'!

### Da Matthies.

Nix, nix is's, mein Rosel! — Ih wir dá's schon b'sieh'n!
Setzt abá treuzsusti! — Schau', 's Náchterl is schön;
Dá Himmel wie-r ausg'schwappt, bá Monschein moant's gut,
Bie glöch'shell als er uns anleucht'n thut! —
Und hör nur, wie's Láberl im Walb drinnáb rauscht,
Bie 's Bácherl im Thal mit dö Wiesbleameln plauscht,
Nit wahr, abá 's Lüfterl is z' frosti für dih —?
Geh', wickel' dih nur recht schön umi um mih!

#### D' Rofel.

Ih maß nit, mein Matthies, — was 's heunt' mit bir is?! Ganz richti is's heunt' mit bir nit, bös is g'wiß; Dir is üba 's Leberl was g'loff'n! — Geh', — b'steh's, — Hast eppa was Neug's g'hört? — Sag', oba bist — böf'?

### Dá Matthies (troff'n).

Bas Neug's g'hört —!?

# D' Rofel (freudi).

D mein Gob! War's eppá schon wahr, Was b' aft'n hast g'hört von-r-án'm Dernst übá 's Jahr? Dáß d' Jágá kinnst wer'n Bei unsán g'streng' Herrn;
Wo 's d' heirat'n kinnt'st und in d' Stadt abizieg'n,
Und án'n goldb'schlagná Hut mit án'm Febábusch krieg'n? —
In, freisi, mein Matthies, dös wár' wol á Schneid',
Da kinnt' ih mih áh nit dákenná vur Freud'! —
Just z'leicht gáng' ih gleihwöhlst zwar nit von da weg;
Ih bin, was má sagt, da dáhoam auf dem Fleck,
H kenn' á-n iard's Grásers, ih kenn' alli Bánn',
H nenn' alli Kuahrl'n bei ernári Nám',

3h fenn' alli hirschasseln, Guger und Schwalb'n; Bir war's nit an'n Tag herob'n langweili noh, Und wann 's gleih hubsch weit is, du findst mih ja doh!

Dá Matthies.

Wie höchá dá Thurn is, wie schöner is's G'läut', Und wie weitá zu'm Dernbál, je größer is d' Freud'!

D' Rofel.

Mit dir abá, Matthies, — gáng ih ohni 3' frag'n, Bis hin, wo do Welt is mit Bretern váschlag'n; Mit dir in der Danschicht, mit dir in dá Stadt, Dein' Lieb is dös Danzigi, was ih nit g'rath'; Und eh' ih dih lassát', eh' lassát' ih All's, Dö Schuach' und dö Strümps' und mein Tüch'l vom Hals!

Dá Matthies.

Du taufendicon's Schatzerl, nan, furtgeh'n follst nit; Und beirat'n -? ba bat's ab Beit nob bamit!

D' Rofel (trauri).

De!

Dá Matthies.

Saft bih ichon g'freut?!

D' Rofel.

3'weg'n we follt' ih's laug'n? Ih moan' ja, du lesást má's doh in dö Aug'n!

Dá Matthies.

Nix, Rosel, da hilft Dan'm toan Zibern und Schnell'n -

D' Rofel.

Wann 's God a so gibt, und wann 's d' Leut a so woll'n -!

# Dá Matthies.

Ja, Rofel, 's wird wohl mannig's Laberl noh fall'n, Biel Bafferln noh raufch'n, viel Buchferln noh tnall'n, Ehwenn ih wir' fag'n kinna: "Kumm', fei mein Bei!" — 3h wöllt', bös war 's iargsti: — benn bu bleibst ma treu —!

#### D' Rofel.

Mein Herzerl is treu, Is á G'schlösserl babei: Du, ber oanzigi Bua, Hast ás 's Schlüsserl bazua!

Destweg'n sei nit trauri, — es wird schon noh wer'n! — Schau', 's Bamerl braucht ah Zeit, bis 's wachst aus'm Kern! Sei lusti, lebendi!

Dá Matthies

(ber b' längsti Wál' trauri g'stanb'n, fahrt auf oanmal, wie narrisch, auf). Sa. Recht hast! — Sube!

D' Rofel (volli batema).

Erft jammern, iett juchaz'n! — Matthies! — Ah — geh'!

Dá Matthies (wilb).

Bah! Dan Ding is toan Ding und AU's is oan Ding! Ja, lusti sein, lusti sein! — Rosel, geh', sing'!

D' Rofel.

3h - fingen?

# Dá Matthies.

Ia — fing' má was, — wáßt wohl, — bös Lieb, Mit bem 's b' dih so eindegelt hast in mein G'müath. — In Doarf brunt' au'm Kirita war 's, — ja dö Nacht, Dö hat in mein Herz dö Baränderung bracht. — 3. C. Seibl, gesammelte Shristen, 3. Sand. Dö Spielleut' bö hab'n just án'n Biersad'n g'spielt;
Da kumm' ih bázua, — ih war grab á wen'g wilb,
Und hab' má mein'n Gist woll'n im Bein'l váschwáb'n; —
Da sied' ih dih sith'n, — es is kám zu'm Gláb'n, —
Abá wann ih án'n Gámsbod kriegt hätt' auf d' Muck'n,
Ih hätt' nit á so därs'n zuck'n! —
Ih kunnt' nit mehr sith'n, ih kunnt' nit mehr steh'n,
Sab müss'n ein's gehn's gleih zur dir übri geh'n.
Dein' Máhm' hat zwar 's Mál vázog'n und dá Franz áh,
Mir abá war'n gleih bei'm Blausch und bei'm Tanz áh. —
Und ást'n da hast zu da Zidán was g'sungen,
Dös G'sang is dis ietzt in mein'n Ohr'n nit váklungen.
Geh', sing' má 's noh oanmal, dös Lied von der Alm: —
Mein Herzerl is krank, und da brauch' ih á Salb'n.

### D' Rofel.

Non, mein'tweg'n wann 's sein muß, so wer'n má 's halt schmier'n: A Lied'l, ih wáß 's, koan viel Herzsoad kurir'n.

(Sie fingt:)

Auf dá-r Alm, auf dá-r Alm, ja da is 's á Freud', Auf dá-r Alm da is 's á Leb'n! Da is d' Luft so frisch, da is d' Welt so weid, Es kann nix Schönás geb'n!

Bollt 's Derndáln feg'n, auf d' Alm müßt's geh'n, Da sán s' áh start und nit blos schön; — Mit dö Stadtdirn', — laßt 's mih aus dámit, So start, wie mir, sán s' nit!

Auf bá-r Alm, auf bá-r Alm gibt's Arbát gnua, Da vádernt má fih sein Brob; Und ehwenn má-r auf b' Nacht druckt d' Augná zua, So benkt má-r an sein'n God. Wollt 's Dernbaln seg'n, auf b' Alm mußt's geh'n, Durt san s' ah frumm, — und nit blos schön; — Mit bo Stadtbirn', — laßt 's mih aus bamit, So frumm, wie mir, san s' nit!

Auf dá-r Alm, wann á Jágá fensterln geht, So schaut má 'n z'erst gut an; Muß án echtá sein, der sein Probstuck d'steht, Mit der blos plausch'n kann! Bollt 's Derndáln seg'n, auf d' Alm müßt's geh'n, Da sán s' áh g'scheidt, — und nit blos schön; — Mit dö Stadtdirn', — laßt 's mih aus dámit, So g'scheidt, wie mir, sán s' nit!

Auf bá-r Alm, auf bá-r Alm, wann má 's Herz váschenkt, Dö Lieb' wird nie nit alt; Dáwál d' Schwoag'rin auf ihr'n Bub'n auf bá-r Alm drob'n denkt, Denkt er auf sie im Bald; Und wie 's Herz ihr lacht in dá Samstanacht, Da geht 's lusti zua, denn da kummt ihr Bua, — Mit dö Stadtdirn', — laßt 's mih aus dámit, Denn so treu, wie mir, sán s' nit!

(Weil ba Matthies not allaweil ganz vadunt basteht) Jett hab' ih da g'sungen; — und du — du stehst noh, Als hätt'n da d' Händeln 's Brod g'fress'n — ?! —

> Dá Matthies (als wann á muntá wurd').

3á - fo! -

Du haft mih ganz tramhappat g'macht mit bein'm G'sang! — 3h soll's halt gar lang nimma hör'n, — gar, — gar lang! —

D' Rofel.

Gar lang? — Non, — au'm Samsta —?!

Dá Matthies.

Au'm Samfta? - U mein!

Gob maß 's, wann 's fur mih wieba Samfta wird fein!

D' Rofel.

Bor', bu bift á nárrischá Lapp!

Dá Matthies (quatrauli).

Gib má d' Hand, —

So junga, wie heunt', fteh'n ma nimma beinand!

D' Rofel (gibt erm b' Banb).

Mon -?

Dá Matthies

(nimmt f' bei alli zwea Sand' und schaut ihr wehmuathi in '8 G'ficht). Rosel, was benkft ba benn, Wann ma beinanda steh'n? —

D' Rofel (hergli).

Ih bent' má-r allizeit: "Du bift mein' Freud'."

Dá Matthies.

Und ih denk' ma heunt' oanmal: "Du bift mein' Qual!"

D' Rofel (ángfti).

Du machst ma ganz entrisch, — Was is 's benn, reb' g'schwind —!

Dá Matthies.

Bu bir bin ih gangá Im Reg'n und im Wind; Bu bir bin ih ganga, Bu bir hat 's mih g'freut, Bu bir geh-n ih nimma: 's is 's lesti Mal heut'!

D' Rofel.

Geh', ftell' bih nit fo!

Dá Matthies.

Nan, - ih ftell' mih nit fo; -

Dih hab'n f' abá g'ftellt!

D' Rofel.

Ba! ha! - Bas benn nit noh?

Dá Matthies.

Mit Lad'n! — 's is Ernft! — Gib ma lieber an'n Rath: — Denn heunt' hab'n f' mih g'ftellt, — muring wir' ih Salbab!

D' Rofel (in and-r Angft).

Dih - g'ftellt -?

Dá Matthies.

Ja, - mih g'ftellt!

D' Rofel.

Und Salbab wirst —?

Dá Matthies.

Salbab.

D' Rofel.

Und furtgeh'n soust? ausmarschir'n? .—

Dá Matthies.

Ja, ohni Gnab'!

D' Rofel

(folagt b' Sand' übá 's Ropf g'famm).

Ran, bos is nit mögli!

Dá Matthies.

Und benná is 's mahr!

D' Rofel.

Und Samsta —?

Dá Matthies.

Bas Samfta? Leicht nit bur an'm Jahr! -

D' Rosel

(in oan'm Boaná).

Dös halt' ib nit aus -!

Dá Matthies.

Was soll benn ih sag'n? Jeht haßt 's statt 'm Büchserl 'n Schießprüg'l trag'n; Rix Fensterln, — nan, wachsteh'n und brav exazir'n, Und wann ih an bih bent', b' fünf Sinn' nit valler'n.

D' Rofel.

Ih gáng' nit -!

Dá Matthies.

Ih muß wohl!

D' Rofel.

So thu' defanter'n!

Dá Matthies.

Da wurd' ih baschoff'n, bos haft ah nit gern.

D' Rofel.

Schreib' an'n Roafá-r á Brieferl -!

Dá Matthies.

Ih kann ja nit fchreib'n. -

D' Rofel.

3h ah nit! — So mußt a Salbad also bleib'n —?

Dá Matthies.

's wird's nit anderft thoan, benn bo G'fat,' fan gar ichoarf!

D' Rofel.

Und hab'n f' benn toan'n Andan nit g'fund'n im Doarf?

Dá Matthies.

Ah freili wol, abá so brauchant halt viel, Denn so a Batali is mehr, als a G'spiel!

D' Rofel.

So mußt ah in'n Krieg -?

Dá Matthies.

Bur bá Hand, moan' ih, nit; Wann uns d' Leut' nit ráty'n, mir lass'n s' in Fried'. Wann 's abá draus ankemá thát', — meiná Six! So wahr als ih dasteh', einsted'át' ih nix. A-n Östreichá bin ih, bin friedli und gut; Wann 's abá mein Land gilt, ást steigt 's má-r in's Blut, Da kenn' ih koan'n G'spáß, und da nihm' ih mih 3'samm, Und koan' Schand', Rosel, sollst an dein'm Matthies nit hab'n!

D' Rosel.

Dös wöllt' ih ah nit, — wann 's b' Saldad schon mußt wer'n, So möcht' ih von dir ah was Ordantlich's hör'n!

Dá Matthies.

Schau, Rosel, dös g'freut mih, schau, dös is a Wort! Beil 's d' so red'ft, so geh-n ih weit leichter ietzt fort. — A brava Bua bin ih, und der will ih bleib'n, Und du bist ma treu, und ih lass' da brav schreib'n; Und wann ih an'n Urlab krieg', kumm' ih zu dir: Ob grean oda weiß, gelt! dös macht dih nit irr? Und wann ih da b'schaff'n bin, so wie 's ma schwant, So wer'n ma halt doh noh a Bar mitanand!

D' Rofel.

Ja — bu, obá foaná! Á Bübel, wie bu, Dem fann má schon treu bleib'n, ba wart't má schon zu!

Dá Matthies.

Dan's aba bös sag' ih ba: find'st a Partie, Bo ehnba was aussafchaut, bent' nit auf mih! So hart als 's ma-r antam', harb kinnt' ih nit sein, Ih sagat' ba selba: "Sei g'scheibt und schlag' ein! "Dein'm Best'n im Beg will ba Matthies nit steh'n: "Fur bie Zeit, wo 's b' 'n g'liebt hast, bedankt a fih schön!" —

D' Rofel.

Geh', plausch' nit so g'schwoll'n! Du bleibst mein und ih bein: Und wann 's hundát Jahr daurát', 's wird allweil so sein!

Dá Matthies (herzli).

Dein Banberl! - B'fürt' Gob!

D' Rofel.

So is 's Ernft? -

Dá Matthies.

3 hab' Beit:

Da Monschein geht unta-r, und 's Wegerl is weit!

D' Rosel (alsiá woanábá).

Mein Matthies -!

Dá Matthies. (nimmt fib mit all'm G'walt a'famm).

Rit woand, mein Rofel, - fei fest! -Rrifch! Arbat' mas, bet', oba fina', bos is 's Beft'!

D' Rofel (webmitathi).

Mit G'fang fan ma g'famma tema -!

Da Matthies.

Mit G'fang than ma-r Urlab nehma.

D' Rosel

(thut fib an'n G'malt an, und redt erm b' Sand bin).

A Baschhand! — Es gilt!

Dá Matthies (halft f').

Und a Bugerl auf 's Wang'! -

Gob g'fegn' ba bein' Arbat!

D' Rofel.

God a'fean' ba bein'n Gang!

(Alli zwoa beb'n zu'm Singan an.)

Da Matthies und d' Rofel.

Abies, { [chöni Schwoag'rin, liebá Jágá, muß ih mih muß bih halt } ftell'n; Und mi 'm Urlab is 's richti.

God hat 's á so wöll'n!

(Bahrad'n Singan ziegt fib b' Schwoag'rin allaweil weiba geg'n ihr Butt'n und ba Jaga allaweil weiba geg'n b' Seit'n, mo-r a bertema-r is.)

> Dir Bergfteig'n, nir Kenfterin, Mir Jaga mehr fein,

Mein Dein } Leb'n g'hört 'm Koasá, Mein } Herzerl g'hört | bein! Dein }

(Beht fteht d' Schwaag'rin icon auf ba Thurichwell'n, und ba Jaga brat't ihr vom Weid'n d' Arm' entgeg'n.)

Dös Sternbal, bös g'wissi, Dös mirt' ba, mein Schatz: — Schaust du hin, schau' ih hin, Glab' mir, — ih barath's!

(Best fiecht ma toan's von all Zwoa mehr; 's letti G'fet'l hallt wie-r aus ba Fern' her, ba Monfchein hat fib valur'n; und b' erft'n Fanterin von ba Morg'uröth'n fan ab bochft'n Bergfpit fcon beutli g' tena.)

An'n Sieb üba's G'ficht, Und an'n Schuß in-r an'n Arm: — Und wann 's herz nur noh ganz bleibt, Und b' Lieb nur noh warm! 4.

# Drei Jahrl'n nach'm lett'n Kensterln.

(Reb'n thoan mit ananda: dá Salbad Matthies und d' Schwoag'rin Rofel.)
('8 Ganzi g'ichiecht so a brei Jahrl'n nach'm "leht'n Kensterln".)

('8 Einwendigi von and Schwoaghütt'n, wo Allás drinád is, was einig'hört, námlá: á Tisch, á Kast'n, zwoa Stühl', á Küb'l 2c. 2c., an-r an'm Nag'l hängt dá Schwoag'rin ihr Sunntagsg'wánd'l: á Kid'l, á Haub'n, á Miedá, á Hürtá, mit Bándeln u. s. w., aus-r an'm andán Nag'l hindei am Trám hängt á Iágásg'wand: dá greane Rod, dá Hut mit'm Goamsbart, d' Hosen, dá Stuh'n u. s. w. In dá Mitt' is dö Thur, dáneb'n á Fenster mit kloani Scheib'n, von denán die vani z'brochá-r is, durch's Fenster siecht má-r aus d' Alm aussi. An dá Seit'n is noh á Thurl, was in á Kammá führt. D' Sunn is netter im Untágeh'n begrifs'n-

# Erfter Auftritt.

# Dá Matthies

(in-r an'm weiß'n Röd'l, wie-r á Salbad, mit-r an'm filbánán Denthfenning auf dá Brust, á Kapp'l au'm Ropf, á Binterl auf dá Schultá und an'n Sted'n in dá Hand, tritt einá, schaut sih umádum und schreit):

Juhe! — 's is noh Allás, wie's g'wef'n is! 's Stüb'l, Dá Tisch und dá Kast'n und d' Stühl' und dá Küb'l, — Schau, d' Scheib'n geht sogar durt am Fensterl noh a, An dö ih ámal 3' kräfti anpempert ha —!

(Bamertt ba Rosel ihr Sunntags'gwand'l.) Da siechst as, ba hängt ja ihr Sunntagsg'wand'l, D' Haub'n, 's Kiberl, und 's Mieba und 's Fürta mi'm Band'l. Mein Dab! — noh bös nämlichi, was ihr hab' bracht, Wie s' ersti Mal zuathabi hat auf mih g'lacht. — Dák f' lebt, dös is g'wik! — War' benn funft Allas nob. Bie 's vor und eh' g'mef'n is, heunt ah a fo -? Sie lebt, und bos is ma-r ah g'nua bur ba Sand, Bas 's funft noh is - -? - Can ma nur wieda beinand, Aft wer'n ma schon weida bischt'rirn! - Aba ban? Wann's nit á so war', was war's nachá -? Ran, nan! 3h bin noh ba Matthies, wie bur bo drei Jahr', Und d' Rosel wird b' Rosel sein, ba bat's foan G'fabr! -3h tann's gar nit fag'n, wie ma-r is. - mir is gut, Und bob wieba nit gut, mir grufelt's im Blut, Wo ih geh', wo ih fteh', wo ih fit, wo ih loahn', San ma d' Ruag' wie-r a Blei, is ma 's Berg wie-r a Stoan. 3h brinn'. - und mih friert, - ih möcht' f' feg'n icon bur mir, Und wann f' fimat, ih ftund' wie bababert pur ihr. -Rundumabum nir, was ih nit icon hatt' fennt. Und boh Allas, wie neuch - - mein! ih bin's halt entwöhnt! -Wann ih f' nur anmal wieba recht hor' und recht fiech'. Wann ih nur anmal wieda mein Jagahaut frieg'. Mein Rod'l, mein grasgrean's, mein'n Stut'n, mein but Mi'm Goamsbart -

(Wie-r á fo umádum rennt, dáblidt er auf anmal fein Jágág'wand auf'm Rag'l ám Trám.)

Du mein God! mein Hab' und mein Gut, Mein Um und Auf, — richti, — mein ganz's Jágág'wand, Wie-r ih's z'rucklássi'n hab', so hängt's durt an dá Wand. — Ja, Rosel, jetzt siech' ih, du hast an mih denkt: Weil's Bögerl war ausg'ssog'n, hast 's Häuserl herg'hängt. Sie hat noh nit eintried'n; — 's is schon hübsch spat; Sie saft sih halt Zeit, weil s' dahoam ietzt nix hat, Auf was sá sih g'freu'n kinnt'. — Ja, sunst um dö Stund', Da hat sá sih freili koan Rast nit vágunt, Erst gar an-r an'm Samsta, wie heunt, o da hat s' Schon längst drobmád páßt auf ihr'm g'wöhnlingá Platz

Bei dö Stoanfelsná, wo má-r in's Thal abi schaut, Und hat, wie s' mih daseg'n nur hat, g'jobelt so laut, Dáß ih g'wißt hab', sih siecht mih und waß, daß ih kim': So hat's a Wal dauert, — aft wieda — koan' Stimm'; Wann s' Sied'ni d'runt läut'n, so hört ma's herod'n, Da hab' ih ma benkt: "Schau, ietzt bet't s' für dih drob'n". — Ja, — ih sag's halt und sag's halt, und bleib' halt dabei, A Derndal muß frumm sein, sunst is 's ah nit treu.

#### (Mm Fenfta.)

Abá — halt! — ieht kummt was auf d' Schwoaghütt'n zua, — Ih wáß nit, is fie 's, — ober is 's nur á Kuah.

#### (Má hört allahand Ruahglodna)

3a — d' Hölmádi is 's, — bö is allwal voran — Jett rud'n ah b' Andan icon flingfloanglab an, Dö rothi Tirol'rin. — d' schwarz' Lis'l. — d' Frau God'l. — Do Z'wazladi, — d' Grofin, — und hintnah da Jod'l, — Jett d' Ralm', und bo Gaf'n, — da fehlt nit oan Stuck, — Und burt - burt beim Stad'lthurl, mih ichlagt's volli g'rud, -U mein God - fie is 's, ja fie is 's, auf-r a hoar, So buntab und ftaimi und lieb, ale f' mar; -Rur ausschau'n thut f' schlechter, und jobeln mag f' nit, -Bann Dan'n halt mas grima thut, geht's nit bamit; -Beunt' aba, - nan heunt! - iett geht f' eini in'n Stall, Und richt' noh Alls 3'samm, nachá kimt s' allimal; Sie foll mib nit feg'n gleih, fie foll mih barath'n, A goar 3' gachi Freud' tann Dan'm ah leicht ichab'n. -3h ichleich' mih ftab auffi, vafted mih in's Gftaub', -Mein Berg wird ma felba ichon fag'n: "Jett is 's Beit!"

(Er padt feini fieb'n 3metfcben g'famm und foleicht fib auffi.)

### Bweiter Anftritt.

#### D' Rofel

(von auswendi, währad ba Matthies beim Feufterl vabeifchlupft).

Mein Schaz is in Walschland, Und ih bin dahoam, Und doh san ma beinanda: Dös glaubat ma koam.

(Jett kummt f' eini, und wirft, was mit hat, 'n Strohhut, 'n Rechen, d' Sages u. f. w. wega, und macht sich allahand 3' thoan.)

> Dös macht halt, weil d' Lieb' A fo weit g'längá kann: Roam dáß fá fih hindenkt wo, Kimt' f' fchon durt an. —

So geht halt oan Wochá-r um d' andri icon ftad! -3h follt' má was tochá; - áh! - 's wár' má' nur loab: Mir fcmedt's fo alloan nit, - au'm Samfta fcon goar, Bo allwal ba Matthies mein Miteffa mar. A fteirischa Sterz und a Schwammsupp'n b'rauf. Ja - bos is a Nachtmal a'west, lufti vollauf. So abá, nöth' ib má b' Biff'n nur 'nein. Und bent' bei-n an'n ied'n: "Wo wird er jest fein? Leicht is a grad hungri, leicht mar' a 3' tobt frob, Batt' er mas bavon, - und ih uraff' a fo. Leicht fticht er au'm Feind juft, auftatt's in a Brod, Leicht is a bleffirt, oba goar icon halbs tobt". -Man - leb'n thut á g'wig noh, funft hatt' á ja g'schrieb'n, Dan' Antwurt bo is a fo fculbi noh blieb'n; Er find't halt ichmar Dan'n, ber erm ichreibt nach fein'm G'fühl, Wie-r ih schwar Dan'n find't, ber ma left, wie-r ih will, Denn mas zwoa Baliebti fih fogat'n gern, Dos foult' halt toan Dritt's goar nit feg'n und nit bor'n.

(Sie ziegt zwoa vamuzelti Brieferin aus'm Bruftlag.)

Zwoa Brieferln — is freili nit viel für bö Zeit, — Und bo fán f' mein Reichthum, mein' oanzigi Freud'; Ih kann f' mit'n Augnán nit lef'n nach Luft, D'rum lef' ih f' mi'm Herz'n, und trag' f' auf bá Bruft.

(Gie ftedt f' wieber ein.)

Má g'spürt ietzt 'n Tag schon! — Hab'n d'runt in bá Pfoar Nit Sied'ni noh g'läut't, is dá himmel so kloar, Und' d' Sunn' is schon schlafri, má siecht s' koam noh mehr, —

(Beim Fenfterl auffi gudab:)

Und durt blingelt bos Sternbal, bos g'wiffi, ichon ber.

(Sie loabnt fib, ale mann f' trama that, an's genfter und fingt:)

Dös Sternbal, bös g'wiffi, Dös tenn' ih, mein Schaz, Schaust bu hin, schau' ih hin, Glaub' mir, ih barath's.

(Bie f' 3' jobeln anhebt, fallt ba Matthies braußt in's G'ang ein, fie fett a und fcreit:)

11 mein Gob -!

(Weil An's fin bleibt, moant f', daß fa fit g'irrt und falfch g'hort hat.)

Nan - nan! -

(Sie jobelt; wie da Matthies wieder einfallt, fest f' wieda a, und fagt halbs lachab, halbs woanab:)

Dös is g'spáßi! -

(Sie jobelt wieda, da Matthies mit.)

(Freudi :)

Dös G'ichall!

(Jeşt jobeln f' mitanánbá-r in d' Wett, lachád und woanád, wie's kummt, bá Matthies kimmt einá, wirft fein'n ganz'n Kram wegá, brát't d' Arm' aus; d' Rosel wáß nit, soll s' odá soll s' nit, und schreit nur:)

Mein Matthies! -

Dá Matthies.

Mein Rofel! -

D' Rofel.

Bift bu's! -

Dá Matthies.

Mimal!

D' Rofel.

Am End' is 's bein Beift!

Dá Matthies.

So probir's, ob ih's bin.

D' Rofel.

Baschwind'st nit? —

Dá Matthies.

Ei - tumm' nur!

D' Rofel.

3 trau' mih nit hin!

(Endli nimmt fá fih án'n Rand, und rennt erm in d' Arm, mit'n Ausruf:) Ron — alli gut'n Geister lob'n God den Herrn!

Dá Matthies (während a f' halft und brudt).

A Geift ah mußt' nohmal lebendi da wer'n!

D' Rofel.

Ja, Matthies, jetzt fiech' ih's, ietzt g'fpür' ih's — Juhe! Du bift's alffá Ganzá, wie vor und wie-r eh, — Dein G'schau und bein Druck und bein' ganzi Mánier, — Abá sag' nur, wie kimmst benn so her ba zu mir? —

Dá Matthies.

Non — halt auf zwoa Füaf'n!

#### D' Rofel.

Und iett bift baham? -

Da Matthies (nachbrüdli).

Auf Urlá! -

D' Rofel.

Auf Urlá? — Dös wár' má-r im Trám Nit eing'fall'n, dáß ih dih follt seg'n bei der Zeit, Wo allwál noh g'rást wird, — (so wissen's halt d' Leut') In Wálschland, — was wáß ih? — und goar drunt in Krán; — Und mir z' Lieb' bist temá so weit her, allán?

### Dá Matthies.

Á Schazerl, wie du, und á Lieb', wie bei mir, Da kummt má schon vurwärts, da geht má nit irr. Jetzt abá, mein Rosel, ietzt mußt má gleih sag'n, Wie-r is 's dá denn gangá? —

# D' Rofel.

Mein — mir? — wie kannst frag'n? Schlecht — aba bu hast ma goar viel zum vazähl'n: Was hast benn bu g'macht, seits bih hast mussen stell'n?

# Dá Matthies.

Biel und áh nit viel! Bei'n Salbadnán, mein Kind,
Und námlá im Krieg, da geht Allás goar g'schwind. —
Kám bin ih da dring'steckt in meiná Montux,
So war's mit'm Fried'n schon kehrumd'hand zua.
In Wálschland, hat's g'hoass'n, da rührt sih dá Feind;
Gut, also frisch eini! — Ast sán má halt heunt
Wie gesterd, und muring wie heunt, in oan'm Ad'n
G'márschirt, just als wár'n má zwoanz's Zahr' schon Salbad'n. —
Auf d' Noth erázir'n hab'n má g'sernt aus'm Wech,
Und wann's ámal losgeht, is so Allás Vech;

Ob's b' grad obá trump gehst, ob hin obá her, Aus's G'ráschi tummt's an da, aus's Herz und auf d' Chr': Ja, d' Saldad'n sán brávi Leut, dös muß má sag'n, Und toan schlechtá Bua kann koan' Muschkeb'n nit trag'n.

### D' Rofel.

Dos siech' ih an bir! — Und warft ah in ba Schlacht? Dos muß völli schiech sein, wann's umabum tracht. —

# Dá Matthies.

A Tanz is má liebá, bös muß ih bá sag'n,
Abá wann má-r áhmal brinn is, is's áh zum bátrag'n.
Es war, als wann s' g'wart't hätt'n, just bis ih kumm,
Denn kám sán má-r eing'rudt, so geht's schon: Bum, Bum!
Hörft, Rosel, ba is uns wohl entárisch wur'n,
Bei'n á'm Hoar hätt'n má-r allisammt s' G'ráschi válur'n.
Mir war'n halt Rekrut'n, noh Waserln im Dernst,
Derntweg'n hab'n uns b' Alt'n áh g'frozelt und g'hearnzt;
Dös Ding hat uns g'mágerlt, ba hab'n má-r uns bátzt,
Und bá Heldpáter hat uns á recht zuág'hátzt,
Und bá Feldpáter hat uns sein'n Seg'n áft noh geb'n,
Und so eini in Gottsnam' auf Tod und auf Leb'n.

### (Er fingt:)

"Nur hübsch langsam, hab'n s' g'sagt, nur hübsch langsam voran, "Das bö Landwiahr schön siád hint'n nachmarschiren kann" — Last's nur Zeit, liebi Leut', wer'n schon g'schwindá noh wer'n, Wann's au'm Ernst ankummt, wann má d' Kugeln pfeif'n hör'n! Und so war's, und di Feind, der hat's g'spürt, wer má-r sán, Todti g'nuá hab'n má g'habt, abá-r Ausreißá koan'n: Wann's sein Hoamet betrifft, wann's sein'n Koasá geht an, Stellt dá-r Östreichá allimal sein'n Wann!

Wann's fo pufft, wann's fo tracht, is 's wahrhafti nit 3' trau'n, So a-n Eisenknöbel mag ah ba Stiarkfi nit vabau'n;

Hab'n uns ah nit recht g'schmedt, aber eini hab'n ma s' g'nöth't, Und 'n Feinden erna G'frast wieda z'ruckzahlt um do Wett'. Wann ma siecht, wie-r a Herr, den da Roasa Bruada nennt, Mit uns geht, mit uns steht, als Ramrad'n uns dakennt, — So a Wurt in da G'soahr, so a Beispiel voran, — Ja — da stellt a-n Zeda iedsmal sest sein'n Mann!

Ausmarschirt san ma gnua, aba 3'rucktema nit, — Ron, was is's? — Amal g'sturb'n ist für b' Ewigkeit a Fried'! Dernbal, laß ba's nit g'reu'n, Dernbal, gib ma bein' Hand, Hast ja selba zu mir g'sagt: "Matthies mach' ma nur koan' Schand'".

(Auf sein'n Denthsenning weisab.)

Da schau' her auf mein G'schmuck, 's mei'm Koasá sein Purträ: Trag' 'hn auf dá Brust ietzt áh, nit blos in bá Brust, wie-r eh'; Ja, dös G'sühl: "Ih hab' dearnt, und mein Herr hat brav mih g'nennt, Wird mein Stolz und Glori bleib'n bis an mein End'!"

### D' Rofel.

Ja, Matthies, ietzt bin ih recht ftolz erst auf bih, Und gifti wer'n kinnt' ih schon frei übá mih, Dáß ih bá nit nachzog'n bin hint'n au'm Wag'n: Ih war' ja gut g'wes'n zum Fáss'l nachtrag'n. Da hätt' ih bih als Márlátenterin g'labt, Und hätt bá, wann's d' blüat't häst, á Pslásterl auspappt.

# Dá Matthies.

Non, — wann's d' ah nit mitwarst, warst bearnat bei mir, Bei mir auf ba Ras', bei mir im Quartier, Und bei mir in da Schlacht, und bei mir im Spital'. —

D' Rosel.

So haft boh bein Miert's friegt?

Dá Matthies.

A wengerl, - amal -

3h bin goar nit harb briiba. -

D' Rofel.

38 's gleiwol gut? -

Dá Matthies (zagt au'm Dentpfenning).

Der Pfenning zahlt tausendmal dos Tröpf'l Blut! — Jetzt aba, mein Rosel, hab' ih da vazählt,
Jetzt red' ah, was d' du hast g'macht, seit s' mih hab'n g'stellt. — Wast noh-'s setzt Fensterln, — dos Herzsoad mitsamm,
Wie wahr is's ietzt worn, was ma-r aft g'sunga hab'n:

"Und wann ih á trauri bin,
"Wir doh oan's fingá,
"Denn bö traurige Zeit
"Wird bö lustigi bringá". —? —

Barft balb wieba troft't, oba haft bih recht frantt? Saft oft für mih bet't und hast gern an mih bentt?

١

# D' Rofel (fingt):

Am Sunntá da hab' ih godsjamerli g'woant, Und bin wie-r á Wáserl vur'm Kirchthoar draußt g'loahnt; Am Montá da war má so bang auf dá Alm, Und da hab' ih má denkt: wár' ih liebá-r á Schwalb'n, — U mein! — liebá-r á Schwalb'n!

Am Irtá da hat mih halt áh nix recht g'freut, Denn das, was mih g'freut hätt', dös war halt so weit; Am Mitwoch, da hab' ih koan'n Seg'n g'habt, koan Glück: Wann's Herzerl halt krank is, hab'n d' Händ' áh koan G'schick,— U mein! — d' Händ' áh koan G'schick!

Am Pfingstá da bin ih ganz schláfári wur'n, Am Freitá da hätt' ih áh Kuh bald válurn'n; Und am Samstá, am Samstá, — du wáßt schon, z'weg'n we? Am Samstá da hab' ih grad g'moant, ih — vágeh', — U mein! — grad, ih vágeh'! Dá Matthies.

Du Hascherl, so ahnd hat's ba thoan?!

D' Rofel.

3a — á so!

Und so wie d' erst' Wochá, war's d' letzti áh noh. — Heunt' aber is Allás gut, All's wie váwischt. Dein Red' hat má 's a-g'welkti Herzerl ausg'frischt, Und was má-r áh g'sehlt hat, ih denk' nimmá dran: Unsá Lieb' is nit aus, nán, sie fangt erst recht an. — Abá, mein God, ih plausch', und du kummst so weit her, Wirst hungári sein und leicht durst noh mehr; So thu-r als wie sunst'n, und mach' dih kámmod, Ih hol' aus'm Keller á Misi, á Brod, — Obá möchst gern an'n Schosski', an'n Budá-r, án'n Sterz, — Was Warm's? —

Dá Matthies.

Mir is so schon warm g'nua umá 's Herz.

D' Rofel,

Mein! — '8 herz und ba Mag'n, bös san zwa r-alei Sacha: Bann b' Lieb' machat satt, war leicht Hohzeit macha. — 3h laf' nur brent umi, bu rast' ba herent, Heunt' geht's schon nit aus ohni haupttractament.

(Gie laft furt.)

Dritter Auftritt.

Dá Matthies (alloan, nach oand Wál).

So hab' ih ma's benkt, und iett bleib' ih babei: Bin b' längsti Zeit Bua g'west, iett nihm ih a Wei; Und mein Bei wird á Schwoag'rin, á Schwoagrin muß's sein, Und mein Schwoag'rin is d' Rosel und d' Rosel wird mein! Ih waß, was ih därf, und ih waß, was ih muaß, —

(Er ziegt fein Rodel aus.)

B'fürt Gob Berr Salbab!

(Er nimmt 's Jagag'manb vom Rag'l.)

Muffi Baga, icon'n Gruaf!

(Er fpend'lt 'n Dentpfenning von Rodel aba.)

Rur án's laff' ih als á Jágá nit g'rud:

Dos bleibt für an'n iard'n Stand 's toftbarfti G'fcmud!

(Er geht mit ba gang'n Guabrob' burch's Thurl in b' Ramma.)

# Dierter Auftritt.

### D' Rofel

(Lummt nach and Wal ganz anpackt; unter and-r Jarx'n hat i' an Lab Lai', unter ber andan an'n Lab Brod, in ber an'n Hand tragt i' a Schüff'l mit Brein, üba Zwerch a Wurst, in der andan zwoa Krüg'ln mit Mili und Wassa; im Brustlaz hat i' a Tabagbladan sted'n, und im Mal halt't i' a Kasentauterl; b' erk'n Wurt't red't i' noh mit da Kseif'n im Mal).

Da is All's, was ih g'fund'n hab', — b' Mili, — ba Kaf' — (Sie thut ans nach'n andan, wie f' as nennt, hin.)

Á Wurst, — und á Brod, — und á Brein —

und aus G'fpág

Ah fein Nasenraukerl, und -

(Bett ziegt f' bie Blaban füra.)

(3est nimmt f' as Raufenrauterl aus'm Dal.)

d' Bladán Tabag: —

Er hat i' amal lieg'n laff'n brob'n auf ba Schwoag Beim Zwerg'lbam, wo ma-r im Schad'n san g'seff'n; 3h hab' erm s' oft geb'n wöll'n und allwal vageff'n, — Jett wird's 'n g'wiß g'freu'n, benn toan noh so Moan's Ding Is bem, ber Dan's gern hat, jum Freudmach'n 3' 'ring.

(Gie rich't All's g'famm.)

So, Allás war' 3'sammg'richt't, und Allás war recht, Für's Ess'n is g'sorgt, nur mi'm Trunk ba steht's schlecht; A Mili is ablachti, 's Wassa-r is lar, Und da Weinbeersthee is auf bö Alma goar rar. Er muß sich halt benk'n, er steht noh vur'm Feind.

(Beil f' 'n Matthies ninbafcht fiecht.)

Er is in bá Kammá ba brinn, wie má scheint; G'wiß hat er á wengerl sih hing'legt auf d' Strá. Er muß ehrli matt sein, ih moan', ih war's ah: Bon Walschland bis aussa, non — bös is schön weit, I gláb', má basiecht's nit z'höchst drob'n auf bö Schneid'.

(Da hort von Thal auffa b' Glod'n jum Gebet laut'n.)

Buft Gieb'ni!

(Sie lagt Mu's lieg'n und fteh'n und fangt a' bet'n an.)

Ih dant' dá, mein God, allizeit, Heunt' abá goar schön für bö b'sundari Freud'; Bifrei' mih von G'foahr'n, gib má 's täglichi Brod, Beschüt; uns vor Krieg und vor Krangád und Roth, Und dáhalt' meini Kalm und biwoahr' meini Küah',

(Dawal f' fo bet't, is ba Matthies in Jagag'wand mi'm Dentpfenning auf ba Bruft ftab beim Thurl auffag'fdlich'n; er giegt 'n hut a, falt't feini hand' üba'n Stut'n, bort ihr qua, und bet't mit.)

Und laff' mein'n lieb'n Matthies noh längá bei mir, Und tröft' mih, wann's Herz oft vor Loadwef'n blüat't, Und schid' má bein Schutzengel, daß á mih b'hüat't!

(Wie f' ausbet't hat, fcleicht fib ba Matthies hinta fib, Mopft f' auf b' Schulta und fagt:)

## Dá Matthies.

3h dant ba, mein Rosel, idau, dos g'freut mih recht: A Lieb', do so frumm is, do is ah g'wiß echt. — Geh', gib ma-r a Buh'l —!

#### 2' Rofel

(wie fa fib umbraht, um erm 's Bug'l 3' geb'n, bimertt f' erft, dag er anbatfc.
fload't is).

Bie ichauft benn bu aus?

Haft ás g'fund'n, dein Schäler? — Ih hab's bei dir z' Haus, Wie's d' furtbist, dabedelt von deina Frau Mahm,
Und durt als á-n Andent'n hing'hängt an-m Trám,
Dámit ih, wann's d' du áh lang ausdleibst im Krieg,
Doh wenigstens alli Stund' was von dir siech'. —
Schau', — hat's richti gleih g'sund'n: — da kennt má d' Natur,
Du bist halt á Jágá, und hast halt dein' Spur.

Da Matthies.

Ron, Rofel, wie g'fall ih ba? Pafft's ma noh gut?

D' Rofel.

Áh ja!

Dá Matthies.

Und bos Buchferl, ba Goamsbart au'm Suat?

D' Rofel.

Paßt Allás ganz prächti. —

Dá Matthies.

Und ba Pfenning ba brauf? -

D' Rofel.

Der putt erft bas Banzi mafterli auf.

Dá Matthies. (Als ob er j' auslinf'n möcht'.)

Sag', — "Beiß — ober Grean" — an was g'wöhnast bih g'schwinda? —

D' Rofel.

An's "Grean".

Dá Matthies.

Moanst? —

D' Rofel.

Is ja für b' Aug'n schon viel g'sündá! Und grean sán ja d' Biesná und grean san ja d' Feldá, Und grean sán ja d' Almá-r und d' Gárt'n und d' Bäldá, Und grean is dá Hossinung ihr Leibsard' sogar, Bloß weil s' á so schön is, — sag' selbst, is 's nit woahr?

Dá Matthies.

Und Dan's haft vageff'n: — ba-r Auswärts vatreibt Das Beißi vom Binta, sein Grean aba bleibt. Schau', — berntweg'n möcht' ih halt ah grean wieda sein! —

D' Rofel.

Bann's b' barfaft! -

Dá Matthies.

3'meg'n we nit?

D' Rofel.

Rudft nit wieda ein,

Wann's aus is mi'm Urlá? —

Da Matthies (refolut.)

Ei - was? Ih bin ba,

Und ih geh' nimmá furt! —

D' Rofel.

Ron, — so hol'n s' bih halt a! — Geh', Matthies, geh', reb' nit so, mach' má nit bang, Ih wáß's, was 's bá kost't, 's is á sauerá Gang; Abá schau', bu hast g'schwur'n, warst á brává Salbab, Und ih g'spür's g'wiß am best'n, wie hart ih bih g'rath'. Als án'n bráv'n Salbab'n da hab' ih bih gern, Brauchst brum koan nixnutzigá Jágá nit 3'wer'n.
Da, schau' auf bein' Brust, — und sei bráv, wie bisher! Wann's länger á bauát, so g'sreut's um so mehr.

Dá Matthies.

Geh', Rosel, daeifer' dih nit, hör' mih an: 3h will ja nix, was ih nit barf und nit kann.

D' Rofel.

3a, - wie benn? - So red' boh -

Dá Matthies.

Du magst ja nir hör'n -

D' Rofel.

Dein Urla? -

Dá Matthies.

Wann's b' willft, tann a Abschied braus wer'n. -

D' Rofel.

A-n Abschied? — Bas bist nachá benn?

Dá Matthies.

Invalib.

D' Rofel.

A geh', so schau'n f' aus' - geh', bos glab' ih ba nit.

### Dá Matthies.

"An'n Sieb übá '8 G'sicht und an'n Schuß in-r an'n Arm; "Wann's Herz nur noh frisch is und d' Lieb' nur noh warm" — Waßt, wie ma bös g'sunga hab'n? —

D' Rofel.

Non. — und is 's woahr? —

Dá Matthies.

halbs woahr und halbs nit, - turz, mi'm Derná-r is 's goar.

D' Rosel (vollá Freud').

Haft án'n Schuß? —

Da Matthies.

Ja, in'n Fuaß.

D' Rofel.

Saft an'n Bieb? -

Dá Matthies.

Ja — au'm Arm,

Und noh á paar Pecká von alláhand Farb'n. — Ja, Rosel, 's Muschket'ntrag'n thát's nimmá recht, Und 's Marschir'n noh weit weniger, áh wann ih möcht': D' Pátroná dö thát'n mih g'walti bischwer'n Und 's Tonisterl dös wurd' má bald z' aufsássi wer'n. Derntweg'n hab'n s' má's freig'stellt: Will ih mih nit sorg'n, So bin ih vom Roasá-r aus deckt und geborg'n Aft nehmán s' mih auf in-r á Haus in dá Stadt, Wo má Zeit seines Leb'ns sih nit z' tümmern mehr hat. Abá kann ih und will ih mih selbá noh rühr'n, Und mein Glück in dá Welt mit was Andám probir'n,

Ron — so woll'n s' mih nit nöth'n, so bank'n s' má schön, Und zahl'n má-r auf b' Hand was und lass'n mih geh'n. Und aft —

> D' Rofel (vollá Reugierb).

Noh - und aft? -

Dá Matthies.

Wir' ih wiebá -

D' Rofel.

Bas wirft? -

Dá Matthies.

A Jágá, wier ehnba! -

D' Rofel (ungläubi).

Schau', baß b' bih nit irrft!

Dá Matthies.

Nán, — Rosel, ih thu' mih nit irr'n, 's is so. Als Jágá, da thut's ás schon allenfalls noh; A Jágá, der steht und der geht, wo 's 'n g'freut, Und wann's 'n wo reißt, non, so laßt á sih Zeit, Und wann erm was zuastößt, so hat á sein Wei, — Halt wann's er án's hat, — und dö springt erm schon bei —

> D' Rofel (als wann ihr was einfallat).

2 Bei? -

Dá Matthies.

Schau, — ih rukat gern auffa bamit, — Ih scham' mih nur — — D' Rofel (fie gupft am Fürta).

3'me benn?

Dá Matthies.

3h bin — Invalid —

D' Rofel.

Dein Berg bos is g'fund, und bein' Lieb' bo is treu, — Und fcau', mit mein'm Schonfein is 's ah fchon vabei!

Dá Matthies.

Geh' sag' nix vom Schönsein, was is 's benn bamit?
Dö Schönheit vageht, aba d' Hübschigkeit nit;
Ja, Derndas, mein' Freud';
Rur dein' Aufrichtigkeit
Und dein frummi Manier
Hat mih herbracht zu dir;
Ih hab' da mein'n Hoamgang; mein Mahm hat dawas,
Bie's d' wiss'n wirst, 's Zeitsichi g'segn't: von mei'm Thal,
Dös ih g'iarbt hab', kaff' ih ma-r a Häuss,
Und wann Allas beinand is, aft fehlt ma nur — an's!

Rof'l, - magft mih noh? -

D' Rofel.

Dös is á balkáti Frag'!

Dá Matthies.

Rosel, magst mih ah heirat'n?

D' Rosel (faut erm in and Freud' um-a-n Hals).

3a − ja − ih mag.

(Gang gludli fingan f' mitananda.)

Da Matthies und b' Rofel.

Schwoag'rin } ietzt fán má-r á Baar.

3a { Schwoag'rin } ietzt bleib'n má beinand:

Dein Herz, dös g'hört mein schon vier Joahr',

Und ietzt krieg' ih zum Herz'n áh d' Hand!

Bráv din ih ausg'rudt in's Feld,

Und { bráv rud' ih jetzt } wiedá ein.

Ja { mein } Glüd und { mein } Stolz auf dá Belt

3s: — á-n ebrlichá Öftreichá z' sein!

(Dáwál f' á so áná Glori und Bictori mit ánanbá singá und jobeln und ánanbá schön thoán, is bá Monschein ausfálimá-r und schaut erná burá's Renster 211á.) V.

G'schicht'sn.

### Dá Matthies.

Ih dank dá, mein Rosel, schau, dös g'freut mih recht: A Lieb', dö so frumm is, dö is áh g'wiß echt. — Geh', gib má-r á Buß'l —!

D' Rofel

(wie lá fib umbráht, um erm '8 Bug'l 3' geb'n, bimertt f' erft, daß er andátíd Kload't is).

Wie schauft benn bu aus?

Hast as g'fund'n, bein Schäler? — Ih hab's bei bir z' Haus, Wie's d' furtbist, babebelt von beina Frau Mahm, Und durt als a-n Andent'n hing'hängt an-m Tram, Damit ih, wann's d' du ah lang ausbleibst im Krieg, Doh wenigstens alli Stund' was von dir siech'. — Schau', — hat's richti gleih g'fund'n: — da kennt ma d' Ratur, Du bist halt a Jaga, und hast halt bein' Spur.

Dá Matthies.

Non, Rofel, wie g'fall ih ba? Pafft's ma noh gut?

D' Rofel.

Áh ja!

Dá Matthies.

Und bos Büchserl, ba Goamsbart au'm huat?

D' Rofel.

Paßt Allás ganz prächti. -

Dá Matthies.

Und ba Pfenning ba brauf? -

D' Rosel.

Der putt erft bas Ganzi mafterli auf.

Dá Matthies. (Als ob er f' auslinf'n möcht'.)

Sag', — "Weiß — ober Grean" — an was g'wöhnast bih g'schwinda? —

D' Rofel.

An's "Grean".

Dá Matthies.

Moanst? —

D' Rofel.

Is ja für d' Aug'n schon viel g'sündá! Und grean sán ja d' Biesná und grean san ja d' Feldá, Und grean sán ja d' Almá-r und d' Gárt'n und d' Bäldá, Und grean is dá Hossinung ihr Leibsard' sogar, Bloß weil s' á so schön is. — sag' selbst, is 's nit woahr?

Dá Matthies.

Und Dan's haft vageff'n: — ba-r Auswärts vatreibt Das Beißi vom Binta, sein Grean aba bleibt. Schau', — berntweg'n möcht' ih halt ah grean wieda sein! —

D' Rofel.

Bann's b' barfaft! -

Dá Matthies.

3'meg'n me nit?

D' Rofel.

Rudft nit wieda ein,

Wann's aus is mi'm Urlá? —

Da Matthies (refolut.)

Ei - was? Ih bin ba,

Und ih geh' nimma furt! -

D' Rofel.

Ron, — so hol'n s' bih halt a! — Geh', Matthies, geh', red' nit so, mach' má nit bang, Ih wáß's, was 's bá kost't, 's is á sauerá Gang; Abá schau', du hast g'schwur'n, warst á brává Salbad, Und ih g'spür's g'wiß am best'n, wie hart ih bih g'rath'. Als án'n bráv'n Salbad'n da hab' ih dih gern, Brauchst drum koan nignutzigá Jágá nit z'wer'n. Da, schau' auf dein' Brust, — und sei bráv, wie disher! Wann's länger á dauát, so g'sreut's um so mehr.

Dá Matthies.

Geh', Rosel, baeifer' bih nit, hor' mih an: 3h will ja nix, was ih nit barf und nit tann.

D' Rofel.

Ja, - wie benn? - Go red' boh -

Dá Matthies.

Du magst ja nir hör'n -

D' Rofel.

Dein Urla? -

Dá Matthies.

Bann's b' willft, tann a Abichied braus mer'n. -

D' Rofel.

A-n Abschied? - Bas bift nachá benn?

Dá Matthies.

Invalib.

D' Rosel.

A geh', fo ichau'n f' aus' - geh', bos glab' ih ba nit.

#### Da Matthies.

"An'n Hieb übá '8 G'sicht und an'n Schuß in-r an'n Arm; "Wann's Herz nur noh frisch is und d' Lieb' nur noh warm" — Waßt, wie ma bös g'sunga hab'n? —

D' Rofel.

Non, - und is 's woahr? -

Dá Matthies.

Balbe woahr und halbe nit, - turz, mi'm Derna-r is 's goar.

D' Rosel (vollá Freud').

Hast án'n Schuß? —

Dá Matthies.

Ja, in'n Fuaß.

D' Rofel.

Baft an'n Bieb? -

Dá Matthies.

Ja — au'm Arm,

Und noh á paar Pecká von alláhand Farb'n. —

Ja, Rosel, 's Muschtet'ntrag'n thát's nimmá recht,
Und 's Marschir'n noh weit weniger, áh wann ih möcht':
D' Pátroná dö thát'n mih g'walti bischwer'n
Und 's Tonisterl dös wurd' má bald z' aufsásst wer'n.
Derntweg'n hab'n s' má's freig'stellt: Will ih mih nit sorg'n,
So bin ih vom Koasá-r aus beckt und geborg'n
Aft nehmán s' mih auf in-r á Haus in dá Stadt,
Wo má Zeit seines Leb'ns sih nit z' kümmern mehr hat.
Abá kann ih und will ih mih selbá noh rühr'n,
Und mein Glück in dá Welt mit was Andám probir'n,

Non — so woll'n s' mih nit nöth'n, so bank'n s' má schön, Und zahl'n má-r auf d' Hand was und lass'n mih geh'n. Und aft —

> D' Rofel (vollá Reugierd).

Moh - und aft? -

Dá Matthies.

Wir' ih wieda -

D' Rofel.

Bas wirft? -

Da Matthies.

A Jágá, wier ehnbá! —

D' Rofel (ungläubi).

Schau', daß b' bih nit irrst!

Dá Matthies.

Nán, — Rosel, ih thu' mih nit irr'n, 's is so. Als Jágá, da thut's ás schon allenfalls noh; Á Jágá, der steht und der geht, wo 's 'n g'sreut, Und wann's 'n wo reißt, non, so laßt á sih Zeit, Und wann erm was zuasiößt, so hat á sein Wei, — Halt wann's er án's hat, — und bö springt erm schon bei —

D' Rofel (als wann ihr was einfallat).

A Bei? -

Dá Matthies.

Schau, — ih rukát gern aussá bamit, — Ih scham' mih nur — — D' Rofel (fie zuhft am Fürta).

3'me benn?

Dá Matthies.

3h bin — Invalid —

D' Rofel.

Dein Herz bos is g'fund, und bein' Lieb' bo is treu, — Und fcau', mit mein'm Schonfein is 's ab fcon vabei!

Dá Matthies.

Geh' sag' nix vom Schönsein, was is 's benn bamit? Dö Schönheit vageht, aba b' Hübschigkeit nit; Ja, Derndas, mein' Freud'; Nur bein' Aufrichtigkeit Und bein frummi Manier Hat mih herbracht zu bir; Ih hab' ba mein'n Hoamgang; mein Mahm hat bawas, Wie's b' wiss'n wirst, 's Zeitlichi g'segn't: von mei'm Thal, Dös ih g'iarbt hab', kaff' ih ma-r a Häuss, a kloan's, Und wann Allas beinand is, aft fehlt ma nur — an's!

Ros'l, - magft mih noh? -

D' Rofel.

Dös is á balkáti Frag'!

Dá Matthies.

Rofel, magft mih ah heirat'n?

D' Rosel (fallt erm in áná Freud' um-á-n Hals). Ia — ja — ih mag. (Ganz glüdli fingán f' mitánandá.) Dá Matthies und b' Rofel.

Schwoag'rin } ietzt sán má-r á Paar.

3ágá

3a { Schwoag'rin } ietzt bleib'n má beinand:

Dein Herz, dös g'hört mein schon vier Joahr',

Und ietzt trieg' ih zum Herz'n áh d' Hand!

Bráv din ih } ausg'ruckt in's Feld,

Und { bráv ruck' ih jetzt } wiedá ein.

3a { mein } Glūck und { mein } Stolz auf bá Welt

3s: — á-n ehrlichá Hirveichá z' sein!

(Dáwál f' á fo áná Glori und Bictori mit ánandá fingá und jodelu und ánandá fchön thoán, is dá Monfchein auffákimá-r und fchaut erná durch's Fenker 211á.) V.

G'schicht'sn.

Koan' langi histori, Koan G'wasch nach der Ell'n; Rur G'schick'ln zum Lach'n, Und G'spaß' zum Bazühl'n. 1.

#### Dá Raubá.

(M g'fpáfig's G'fchicht'l.)

Es is nix Bázwick's, Und nix Hoch's, dös wáß ih; Abá wann 's áh nit schön is, So is 's dod a'sváß!

"Jett hab'n má-r abá Zeit, G'vabámann, báß má-r uns schieb'n!" sagt bá-r alti Knopfberger zu'm Gántinger, báwál á sein Krüag'l, was noh á hübsch's Nág'l halt'n thut, auf án'n Zug übri schütt't, und mit-r án'm ties'n Kreistá 's Wál sih mi 'm Jarm'l awischt, báß bá Spieg'l au'm Ausschläg'l bleibt.

""In Gott's Nam'!"" — antwurt't erm bá Gántinger, und ruckt sein'n Stuhl, — ""was mih betrifft, so wollt' ih, dáß dá G'vadá siebázeh'n Täg' und Nächt' in oan'm Ab'n bei uns herent' bleib'n kinnt'! — Aber übá d' scheangládi Lies'l übri habt 's ös noh á schön's Ört'l, und 'n Tag will má halt noh nit recht g'spür'n. Dá Hirsh springt weidá, als was dös Trümm'l austragt, um dös á wachst! — Auf 's Monát um dö Zeit kinná má schon á Glás'l zuageb'n!"" —

Dá Knopfberger hat báwál sein'n hut mit bá groß'n Stag'lschnau'n und sein spánisch's Rohr mi 'm golbánán Knopf, 's Erbstuck vom selingá Schulsehrá, g'nummá, mit dem á d' Bubmá alláweil durchplödert hat, dáß s' hätt'n aus dá haut sahr'n mög'n.

— Dá Franz, 'm Gántinger sein Suhn, á Bua wie-r á Tannásbám, is ganz pomáli in sein'n Jánker einig'schlossi'n; d' Resel abá,

sein Schatz, 'm Anopfberger sein Mab'l, mit ber a-r eigantli, erm 3' G'sall'n, übraganga-r is, steht ba, als wann s' nir benkat', halt't mi 'm link'n Arm 'n recht'n Ellabog'n und kratzt sih hinta'm Ohr, als wann 's ihr nit 3'sammageh'n that'.

"Baß ba Baba was?" — sagt auf anmal ba Franz'l, und b' Freud' üba sein'n gut'n Gebank'n seucht't erm bei do Aug'n aussa. — "kinnt' sa ih mi 'm G'vadan übrigeh'n! Nit? — Muring geht's mit da-r Arbat a so schön stab, und weg'n an'm oanzing' halb'n Burmittag wurd's grad ah noh nit aus sein, moan' ih. — Wann ba Baba und b' Jungsa Mahm' nir bawida hab'n — —!" —

"Ah ja gleih wol nit!" schmutt b' Resel, und ba Bada mocht just ah toan G'ficht, als ob a-r erm b' Freud' vaberb'n wollt'.

Nachdem f' ananda b'fürt't hab'n, gengan f' ernari Beg'. Boran macht ba-r alti Anopfberger fein ftab's Trapp'l: ftect fib fein Rafenrauderl von Rronawetholy in 's G'ficht eini, und fahrt banah wieba mit bo Banb' in b' Rodfad'; benn ba Binb fcneib't gang morbianisch übá b' Berg' übra, und mi 'm Bafaltinga is toan G'fpag nit 3' mad'n. hint'n nachi geht ba Frang'l mit ba Refel. Red'n thoan f' nit viel um an'n Rreuga; aba b' floan' Finga hab'n f' a'fammag'hatelt, und fo laut'n f' mit bo Banb', bag erna bo Beit vágeht. D' Augná laff'n f' ab nit feiern, bag a-n iarba Blick maß. mo-r-á hinzielt, bis erná d' Finstá 's G'sviel vádirbt. Über á Bál' abá wird 's icon wieda licht, und ba Monschein legt fib so freundli auf b' Berg' und auf b' Weingart't, bag ma moant, ma finnt 'n greif'n. Wann 's nit á so falt war', und wann nit imm'ramal ám Beg' aus bo Gráb'n noh á hubichi Porgion Schnee füraqudat'. má glabat' frei, 's is a Summanacht. D' Refel hufcherit ah fcon, und ba Frang'l felba nimmt fib nur ba Schand' halba g'famm. bag ma-r erm nit burmerf'n fann, es hatt'n bei fein'm Schat g'frur'n. - Bu'm batrag'n is 's just a noh! -

"Ih bin, meind Seel', froh, daß má dáhámbo'n sán," red't dá-r alti Knopfberger 3'rud, auf den s' völli vágess'n hab'n; — "wann unsá Máriánd'l koan'n Plausch bei'm Nachbá g'fund'n hat, so wird ihr weidá nit schön entrisch wor'n sein. Sie siecht á so allaweil in-r an'm iard'n Handwerksbursch'n, der fecht'n tummt, an'n Rauba. Ran, ietzt hab'n ma s' balb balbst!"

Dáwál á so reb't, kummán s', ám God'sader umi, zu'm G'moanwirthshaus? — Halla! ba is á Lärmá und á G'schwur drinnád, als wöllt'n s' dem stád'n Böll'l au'm God'sadá dáneb'n expreß dö Zändt' lang mach'n. Bald hört má-r án'n Krüag'lded'l zuaschnapp'n; bald wie-r Daná sein'n Dach'l-Kini au'm Tisch niedahaut, dáß má glaubt, d' Fingá müss'n nachigeb'n; bald án'n Zucházá, bald án'n "Schnipfá" oder án'n "Dieb", odá was halt dá Rausch grad aus-r án'm iard'n aussated't; — kurzum, 's g'hört á g'waltigi Nátur dázua, wann á Kamp'l, wie dá Knopsberger, z' trutz seini weiß'n Schübeln, noh oaná-r is, vurbei geh'n soll, ohni auf á Máß'l G'rebelt'n einz'sall'n. Er thát 's áh, moan ih, belei nit, wann á sih nit so án'n kloan'n Nachtauchá heunt' noh auf dáhoam ausg'hebt hätt'. —

"Non, Mariand'i, hat uns Nermbst nix einatrag'n?" reb't da Knopfberger d' Alti an, bo erm, weil s' schon mit Schmerz'n an 's Nachba sein'm Fensta g'wart't hat, just aus 'm Schmidhaus entgeg'n kummt.

""Nan, abá koan'n kloan'n Schrock'n", antwurt't s' erm, — "hab' ih weibá boh nit ausg'stand'n! — Ih sity' drent' am Fenster, und hils' da Kád'l Fedán scheiss'n; — da is má-r auf oanmal, als hörát' ih unsa Hausthür knaráz'n. Ih und d' Rad'l spring'n gleih sibri; schau'n in d' Rammer eini; such'n d' Ruch'l aus; steig'n auf d' Bod'nstieg'n aussi; kehr'n 'n ganz'n Hos mitsammt 'm Saustall und 'm Stadl um, und gengán durch'n Grasgart'n bei 'm hintán Zaun wieder aussa; — abá nindáscht, war nix z' seg'n und nix z' hörn, und all'n Zwoa'n is uns á kaltá Frost übá 'n Bug'l g'loss'n. Ih sag' halt alláweis, wann 's nit doh wer g'west is, so hat sih wer ang'meld't!"

"Warum nit gar án'n Rausch, Mariand'l", — tröst't s' bá-r Alti, und vaziegt 's Mál zu-n an'm Schmutza, — "non, und war 's justament aus, wann sih ba Mariand'l ihr miselsüchtiga Beba, der unsa'm Fürst'n sein Leibkutscher is, ang'melb't hätt'? So

á-n Anmeldt'n hat sein G'wicht! Lass' sih abá b' Márián d't koan gráb's Har nit wachs'n! — Bring s' uns liebá was zu'm Gurg'sschmier'n aus bá-r Ofáhöhl' fürá! — Ih wir' halt schrecksi dursti im Geh'n! — He, Fránz's, — Resel! Seid 's ös ang'wachs'n? Hat eng d' Lieb' zu leibhaftingá Taubstummersn g'macht? — Wann ih au'm ganz'n Weg übrá nur oan Wirt's g'hört hätt'! — Macht 's eng brát, Schwiegásuhn! Thut 's, als wann 's dáhoam wárt 's! — Hát' erm ein, Resel! — Leg' nach á biss's — Hát' Ennn'! — Fur 'n Fránz's wird 's seirádi Bett g'recht'st, Máriánd's, — und á Krüag's stellst erm zur Bursorg' hin, wann erm eppá trámá thát', dáß 'n durst't! So!" —

G'scheg'n is 's! — Jett zieg'n s' ernari Röck' und b' Resel''s Spenserl aus, und seti'n sih uma 'n Tisch her, und ruck 'n so lang, bis a-r au'm knopsat'n Bod'n grad steht. Mitt'n auf ba Platt'n steht a messingana Leuchta mit ana frisch anzundtna Schustatirt'n, und baneb'n a weiß's Weinkrüag's mit großi blabi Bleameln und an'm zinnanan Deck's, wo 'm Knopsberger sein Nam' drauf einkrazt is.

D' Máriánb'l hodt auf ba-r Ofábant, und napfazt. Dá-r Alti plempert, so lang 's geh'n will; b' Resel loahnt au'm Tisch, macht an'n boppelt'n Lümmel und schaut in 's Licht eini, ob ihr nit á Schreib'n zuasteht, oba sunst was B'sundas; ba Franz'l aba schaut s' an und streckt in oana Bagnüg'nheit b' Hüß' aus, baß s' auf ba-r andan Seit'n vom Tisch wieda füraguck'n. D' Kirty'n brennt ganz dumpa; benn auf 's Schneute'n benkt Koan's nit, wann aleiwöhlst ba Bot'n schon singalang is.

Auf oanmal, wie b' Resel so einischaut in d' Flamm', und bös Ding ababrinnt, daß d' Kirty'n schon über und über a-rinnt, beobacht't s' ás erst, und schreit, auf 's Badá'n sein'n Tasch'nseit'l übrig'längad, als wann 's Haus brinnat': "A Rauba!"

Dös 3' schrei'n, und a Kracha, daß ma g'moant hat, d' Bettstad geht aus 'm Leim, — is Dan's! — Herrgod noh anmal! da schau'n s' aber Alli ananda schon ah wie d' Rannerln an, und

wiff'n nit, was f' bent'n foll'n. — "Baba!" fchreit b' Refel unb traut fib nit uma'fchau'n.

D' Marianb'l fahrt ah in b' Höch', und behaupt't banfest, fie hatt' noh g'seg'n, wie sib 's Bett a wengerl hebt, — sich kinnt' a Jurament brauf a'leg'n.

"Non, berá Had'n wer'n má schon noh án'n Stiel sind'n!" moant bá Fránz'l, bem mit oanmal d' Kuráschi in alli Gliedá g'fahr'n is; nimmt d' Oságab'l, dö grad bei bá Thür loachnt, buckt sich auf d' Erd' abi, und bitt 'n Knopfberger, dáß á-r erm seucht'n möcht'. — "Is 's, was dá will, dös Krach'n kinná má-r ánmal nit brauch'n!" —

Er stupst und stiert untá 's Bett hintri; 's wird erm selba völli entrisch dabei. — "Bada, ih g'spür' was, so wahr als ih leb'!"
— Er stupst nohmal, á biss'l stirta, — weida hintri; — ietzt hat 's troff'n, — noh á Mälaja! — und untá 'm Bett schaut á Kopf füra, daß erná völli 's Hör'n und Seg'n vageht; — so san s'datema. —

"Hab'n má dih, Bog'l?" — sagt da Fráng's, und packt 'n Kerl bei'm Krag'n, daß a nit pfnofag'n kann, — "hab'n ma dih? — Non, kumm' nur dawas in 's G'moanwirthshaus, da wird da Scherg' schon sag'n, wo ma 's Bettkriech'n serna kann!" —

Mit allá Bursicht zárr'n s' 'n auffi in's Wirthshaus, und hab'n 's ah gleih heraust, daß 's wirkli a Rauba war, der sih in 's Haus einig'schlich'n hat. Wie 's d' Mariand's aba g'mirkt und wie s' nachg'schaut hat, is a hinta 's Bett g'schloff'n und hat da wart'n woll'n, dis Allas schnarcht. — D' Resel aba mit ihr'm anfaltinga G'schra üba 'n Rauba, den d' Kirty'n kriegt hat, is eigantli d' Ursach' g'west, daß a g'moant hat, sie hätt' n-an bemirkt und ihr G'schra war' erm anganga.

So is oft á balfátá Kleti'n d' Ursach' von-r án'm groß'n Glück. Der Raubá hätt' kinná-r Alli umbringa; — iet abá leb'n s' noh, und da Fránz's hat mit sein'm Beibers, mit da Resel, s' G'moanwirthshaus in Pacht g'nummá, — und wer a'n gut'n

G'rebelt'n will, barf brobmáb nur seini poar Zwoanz'gá nit ansschau'n, so hat á-r á Máß'l, und was á mit-r án'm Máß'l hat, wird á schon au'm Hoamweg inná wer'n.

2.

## D' Maná-r ohni Köpf.

(M g'fpáßig's G'fcicht'l.)

Sollt' Dand-r auf Erd'n Riz Luftig's mehr fag'n, Dös war' ja a-n Öbikeit Rit zu'm Datrag'n.

So oft als ih so á-n alti B'ron'l siech', bo g'sammag'hoderlt auf dá-r Ofábant sitt, b' Brill'n auf dá Nas'n und á "kiniglichi Halszierdt'" in dá Hand', in der s' mit dö eing'nett'n Finger umábláttelt, — so fallt má mein seligi Máhm', d' Belser-Rád's, ein, wie s' an Sunn- oder Fei'täg'n uns Bubmán was vurg'fábelt hat.

Da hat áh schon richti koan' Jahrszeit und koan Webá-r án'n Untáscheid g'macht. Wie da Seg'n aus war, hat sá sih mit da Dirn', mit dá-r alt'n Pfarrá-Köchin, wann dá geistlichi Herr grad auf Aushülf' war, und mit noh á par Nachbariná z'sammág'sett, und da is dá Psausch angangá. Z'ert hab'n s' freisi von was Anda'm g'red't, als von Geistern, vom Umágeh'n und vom Anmelbt'n; wie 's abá sinstá z'wer'n ang'hebt hat, und mir Bubmá vom Lepoit'n hoam kummá sán, da hat 's ás schon nimmer ánderst than; hersetyn hab'n má-r uns müss'n, und zualos'n, dáß má ja koan Wirt's nit übáhör'n. Und was s' da sur Fábeln vázühlt hat, báß má-r uns völli nimmá umz'schau'n traut hab'n, noh dös war schon aussa dá-r Art. Bon dá Klag', wie s' á sih, in G'stalt

áná feuringá Rug'í, vur 's Thurná sein' Thür' hing'walz'n hat, ehwenn á vom Thurn abág'fall'n is; vom golbán Schüsserl, was bá Reg'nbog'n a-wirst, wann má burt, wo-r á-r auf b'r Erb'n aussteht, á schneeblüah'lweiß's Tüch'í untábrát't; von bö Kránl-Schlangán; von bá Haus-Abán, bö nur b' Mili und toani Brockerln fress'n will; von bá Her', bö au'm alt'n G'schlöß brobmád alli Nacht 's Bett' z'sammábruckt und in bá Fruah' sur 's Ausbett'n á-n Asperl z'rucklaßt, — und, God wáß 's, von was sunst All'm noh. Dan' Fábel abá, bö s' uns am östást'n z' G'hör g'red't hat, war bö Histori von "bö Maná-r ohni Röps". — Da is schon g'wiß toan Sunntá vágangá, wo s' bö nit abágleiert hätt'.

"Bubmá", hör' ih s' noh sag'n, — "Bubmá-r, auspäßt! 's schad't eng nit, wann 's ás áh öftá hört's! Á guti, lehrreichi Sach' kann eng nie nit g'nua eing'schiarst wer'n. Wie-r ih jung war, hab' ih immá g'hört: "Wer sih in d' G'sahr begiebt, kummt in dá G'sahr um! Mi 'm Teur'l is koan G'spáß nit 3' treib'n!" — Derntweg'n is má-r áh nie nir zuag'stöß'n, wo mein' Seel' hätt' kinná-r án'n Schad'n lei'n. Abá ös godlos'n Buabmá, ös habt 's koan' Andacht und koan G'wiss'n im Leib, und wann eng's Unsersoaná gut moant, und eng á tristigi Warnung gibt, nachá lacht 's Dan'n noh dásur aus, und sagt 's: "Ah, Giges Gages! Hat 's d' Alti g'sagt!" — als Gottákeit, 's is á dalkát's G'schwáb'l! — Abá wart't 's nur, wart't 's nur, Bubmá! Ös werd't 's unsan lieb'n Herrgod schon áh noh dákenná lerná! Er wird eng engá bodbánig's Wes'n schon ánmal eintränká!" —

Also baß ih sag', was ma mein' Mahm', — tröst' s' God!
— mein seel'nguti Frau Mahm', 's kleckt nit tausendmal, g'sagt hat: "Untasteht 's eng ja Koaná-r, ehwenn 's grawelt, auf-r an'n Kreuzweg ausst z' geh'n, das sag' ih eng; benn durt treibt da leibhaftigi Saban sein G'spiel. Ih selba hab' zwar nix g'seg'n, dös müßt' ih lüg'n, — aba mein'm Guckāhn'l seina Muada-r ihr Bruda hat a-n alti Mahm' g'habt, der a weitschichtiga Beda-r oft vazählt hat, wie schlecht als 's erm bald anmal ganga war', weil a dö Lehr' nit hat befolg'n woll'n.

"Bann Daná-r, ehwenn 's Tag wird, ausst geht, wo sih d' Beg' treuti'n, und sih vurwiti vastedt, so wird erm gar bald d' Schneid' vageh'n. Aba leida! nutt 's banah nix mehr! Z' ansang's wird erm so g'wiß entrisch; auf da Lung'l drudt 's 'n, wie dö Drud, und d' Grausbirn' steig'n erm so g'walti aus, daß a nit waß, wo erm da Kopf steht. Sein Hab' und Gut' gab' a drum, wann a wieda dahoambd'n sein kinnt', aba seine Küß' san wierang'nagest und a-n iard's Glied's is erm so schwar, als wann a Blei dran hängat'. Auf anmal sums'n erm d' Ohr'n; da stiegt erm a Bich'l vur da Ras'n vabei, und stößt schreidda an d' Mauer an; durt pfeist a Fledamaus, wier an einzwickta Rat; bradi Weindat'rod'n hupf'n erm üba d' Füß' und schau'n bockseis in d' Hoch', und b' schwarz' Kat,', dö vom G'moankella niedapatscht, psnurt 'n an, und bleibt mit ausg'hebta Psot'n vur erm steh'n, als wann s' erm von Gar-dem-Andan an'n schon'n Beselch ausricht'n wöllt'.

"Jetunbá schlagt 's Zwoa, obá Drei, obá Bieri, obá wie viel 's halt justáment grad is. Auf ánmal fangt 's von dá Weid'n 3' scheppern an, als wann alli Páschá, bö in dá Herrschaft drobmád siti'n, ernári Kebná danikeiát'n. Alláweil stirká wird dá Lärm, alláweil irgá, dáß má moant, dá-r alti Psarrthurm müaßt' draufgeh'n. Dá Ned'l zidát völli, und 'n Leut'n in dö Häusá drinnád muß grad erná heiligá Schutzengel d' Aug'n und d' Ohr'n so sest zuadrud'n, sumst, ziemt Dan'm, wár 's rein bei der Unmöglikeit, dáß s' übá dö Teurels-Remássur nit muntá wer'n.

"Endli siecht má-r án'n Wag'n baherstieg'n. Kohlrab'nschwarzi Roß', dená 's Feuer aus do Glur'n aussafpritzt, san vurg'spannt, und zieg'n aus, als wann s' 'n vawichna Tag einhol'n sollt'n. Dá Wag'n selba schaut aus, wie-r á großi Tod'ntruch'l mit Hárna. Wie-r á zuwäkimmt, so siecht má-r áh gleih, z'weg'n we als á-r á gar á so á schredlich's G'säus macht. D' Rädá hab'n eisani Ráss', á-n eisani Muattá und eisani Räg'ln; d'Achs' is áh von Cis'n, und in dá Flecht'n drinnád (so is 's meiná Máhm' d'schred'n wor'n) sieg'n — Maná-r ohni Köpf', just so viel an dá Zahl, als d'Nacht im Martzi Stund'n hat. Dö Maná strect'n ernári Hall' fürá,

und beobachtingá, 3' trut bem, báß f' koani Köpf' nit hab'n, gleiswöhlst Allás so akt'rát, als wann s' Aug'n hätt'n, wie-r á Háft's-machá. Imm'rámal vábringán 's áh á G'jáb, und schrei'n so schiach, wie b' Spennsárl'n, wann má s' a-sticht.

"Hat ma s' anmal so weit tumma lass'n, daß s' neb'n Dan'm vabeisahr'n muff'n, nacha hilft ah schon toan Zidan vur 'm Frost mehr; nacha hat ma-r ah schon heili sein' festi Dern im G'sicht brinnab, daß ma Zeit sein's Leb'ns alli fünf Finga vom Gobseibeiuns seina Hand einbrennta mittragt. — Ja, ja, Bubma, so a Hausbätsch'n is nit so leicht abag'riebelt, wie-r a Dacht'l vom Schullehra! So a Tölp'l-Mirt's bleibt expreß tenntli, damit alli Leut' seg'n, was au'm Burwit fur a harti Buß' sieht!" — —

Ja, — á so hat b' alti Ráb'l-Máhm' uns Bubmán mehr als ánmal vurg'fábelt, — und mir hab'n uns allimal g'furcht'n. Eiskalt is 's uns übá 'n Bug'l abág'loffá-r, als wann dá Tod, wie má sagt, übá 's Grab gangá wár'. — Abá dös Allás hat mehr d' Finstá g'macht, als da Frau Máhm' ihr' schredlichi B'schreibing. Bub'n sán halt in All'm ungrad, und dáß justáment gar á so viel nit dran sein kinnt', dös sán má z'erst inná wor'n, wann má-r im Heribst, zeitli fruah, au'm Klob'n ausst gangá sán. Freili war 's nit um Zwoa odá Drei grad, abá so stockrab'nsinstá is 's gleihwölst noh g'west, dáß Dan'm dá Teuxel mit dá Hand ung'seg'ná hätt' in 's Mál greissá kinná.

Bei berá G'leg'nheit eb'nft hab' ih gar á so á-n unbändigi Schneid' kriegt, dös ganzi G'stánz selbá ánmal mit z' machá. — Non já, was hätt' ih áh just gar á so z' scheuch'n g'habt? — Á Dern? U mein! Dá Schullehrá hat 's so gut kinná, dáß ih má benkt hab', ih kinnt á-n iardi andri, wann 's brauf ankummát', áh aushalt'n. — Aber á Teurels-Wátsch'n? Meiner Áhn'l ihrá Gás hat freili á Her' in dá Rauhnacht 's G'náck vádráht, dáß mi 'm Bart an 's Kreuz ang'wachs'n is; abá bis má-r án'm Bauánbub'n 'n Kopf váruckt, da g'hört schon mehr bázua, als fünf Fingá. —

Ih nihm' má 's also richti ánmal vur, und leg' mih au'm Irtá ('n Tag drauf is just á Feitá g'fall'n), leg mih zeitli niedá, dámit ih recht zeitli aufsteh'n kann. Mein' Unruah' hat mih abá nit schlaffá lass'n. Ih set,' mih aus, wart', da sangt 's G'wicht von unsará Stockuhr zu 'm A-laus'n an. — "Ah han! benk' ih ma, ieht is 's Dreil" — Unsa Stockuhr is a Maskastud, auf bos ma sicht is 's Dreil" — Unsa Stockuhr is a Maskastud, auf bos ma sicht geht s' furt bis um Drei, ohni baß s' anmal steh'n bleibat'. — In da G'wißheit also, daß ih nit z' spat kumm', kras' ih, damit Nermbst nix mirkt, stad aussa; schlief' in mein' bockedani Hos'n eini, leg', weil 's siba d' Racht a biss'l stark anzog'n hat, mein Schaspelz's an, und set,' mein Ohr'nsapp's auf, wann ih schon a Faunz'n dawisch'n soll, daß s' ma doh nit gleih auf 's Lebendigi kummt. —

D' Mahm' hat in ba Kamma noh g'schnarcht, als wann ma Breter fagat'. Ih mach b' Sausthur vurfichti auf, loahn' f' wieda icon ftab zu. - und ichlupf' auffi. Juft hat s' a biff'l z' graweln ang'hebt. Grad a mengerl nur rudt ba Reb'l von bo Berg', bo hinta'm Pfarrthurn füragud'n, bani, und lagt an'n Dam brab Liecht'n burchi, bag ma boh ausnimmt, was b' Strag'n is. In Ort is toan anziga Lab'n noh off'n. Allas is fo mäuserlitill, fo ruami, bak ma moanat', üba b' Racht war'n alli Leut a'fammg'ftorb'n, wann fib nit imm'ramal burch a Kenftaglumf'n a Rreifta-r ober á Schnarchá hör'n laffat. - Jest tumm' ih links umi um 's erfti Saus, mann ma von ba Stadt auffafahrt, ju 'm g'ftreng' Berrn fein'm Marhof. Da bort ma bob funft 2' erft a Stimm': benn d' Ant'n und b' Banf' fan imma gar zeitli icon auf, bag f' zu 'm Schnaban z'recht tumman. Dosmal aba hat fib toani noh g'rührt, als wann f' ma 's mit 3' Fleiß that'n. - Recht's neb'n ba Strag'n lieg'n b' Beingart't, und a biff'l weiba füri am Roan ftebt a Bachtahütt'l. In bos friech' ih eini, und baff'. - Schau', gang Unrecht hat halt b' alti Frau Mahm' dob nit g'habt. 3m Butt'l brinnab mar ih, aba auffatraut, fo teurelsangfti als ma-r ah mor'n is, hatt' ih mih um b' halbi Belt nit mehr. — Bas b' Frau Dahm' von bo Biecha a'fagt hat, bo Dan'm vur 'n Aug'nan und Rug'n umafriech'n, umahupf'n und umatapp'n, is b' reini Bahrheit. Mein Lebta hab' ih toan fo a G'wurl g'feg'n, als baba. Beinfalta,

Heppiná, Ohrhöhl'n, Hörndlá, Anmáß'n, Reg'nwürm', Spinnárinná Ábách'ln, ja God wáß 's, was Allás fur Biechá, hab'n da griwes grawes vor mir án'n orndlingá Kirta g'halt'n. Á guti Wál' hab' ih so zuag'schaut, und mit-r án'm iard'n Stráf Neb'l is má-r á Stoan vom Herz'n g'fall'n.

Auf ánmal hör' ih vom Weid'n á G'schepper und á G'rump'l, als wann bá jüngfti Tag im Anzug war'. — "Halla, bent' ih má, ba siechst ás, da hast ás! Setzt kummt bá schwari Wag'n, ietzt kannst dih auf á G'wichtigi g'saßt mach'n". — Meiná Sechs! da Lärm wird alláweil iargá; d' Rödá mit dö eisánán Ráff' robeln übá d' Stáná weg, dáß má ziemt, sö müssi'n, wie d' Erdäpst'n, per Butz und Sting'l aus dá-r Erd'n sahr'n. Setzundá kummt 's átt'rát aus's Stoanbrüct'l zuwá, wo sih d' Weg' kreuz'n. — Non, — wie g'sagt, — dá Wag'n, d' schwarz'n Roß', in dá Flecht'n drinnád dö Maná, von dená má koan'n Kopf nit g'seg'n hat; — 's G'schrá und 's G'jucház; — mit oan'n Wurt, was d' alti Kád'l-Máhm' g'sagt hat. Allás is aus-r-á Har eintroff'n. Ih had mih in mein'm Hitt'l weidá nit kloan g'macht, als wie; — ih moan', dá Teuzel selbá hätt' mih sur án'n Lábsrosch ang'schaut.

Endli tummán f' dazwerch übra. — 3h gud' füra; — schau', — wir' hamlicha, — schau' bessa füra, — was siech ih?

Also hat d' Kád'l-Máhm' boh Recht g'habt? — Ah ziwui freili! — Schwarzi Roß' war'n 's, á schwará Wag'n war 's; Maná sán áh in bá Flecht'n g'sessi'n, dö váleih Alli z'samm nit án'n halbát'n Kopf g'habt hab'n; — abá was sur á schwará Wag'n war 's? — A Zeiß'lwag'n! — Und d' Man'á-r ohni Köpf'? — War'n Stabtleut', wie s' an án'm Feitá östás recht zeitli ausstattschir'n, dáß s' zu 'm Heuringá z' recht kummá. Ih bin hoam g'rennt, als wann ih was g'stohl'n hätt', abá 's Liebstáscherl is má boh nit g'schentt blied'n; — dös hat má nachträgli d' Máhm' selbá g'spendirt, weil ih alláweil hab' psucház'n müss'n, so ost ih s' an dem Tag ang'schaut hab'.

3.

## Dá Pfingfikini.

(M g'fpáßig's G'fcicht'l.)

Dáß '8 was 3u'm Lach'n is, Drauf kann ih '8 wag'n: Aber ob '8 was 3u'm G'fall'n is, Obs därf ih nit fag'n!

Ih kinnt 's nimmá fur g'wiß sag'n, ob 's am Pfingmontá war, ober an án'm andán Tag nach Pfingst'n, — aber ih moan' schier, 's is ám Pfingstmontá g'west, denn wo hätt' benn sunst dauá-r á Zeit, in áná Hitt'n von Tannág'ras á wengers z' kausch'n und z' plausch'n, z' suzeln und z' suzeln, und 'n lieb'n Herrgod án'n gut'n Mann sein z' sass' sass' sagin.

Bleib' má-r also bábei: ám Pfingstmontá is bá Pál Dobelsperger in sein'm Grasgart'n g'seff'n, ber von bá Straff'n nur durch á Plant'n g'schieb'n war'; neb'n seiná b' Regerl, sein' Tochtá; ihr in 's G'sicht bá Hans-Jarg'l, án armer, abá brává Bua; ibá zwerch bá Steffel Gámshuber, á Bauá, ber Baty'n und Máxen gnua g'habt hat, um án'n armán Teux'l, wia bá Hans-Jarg'l, in 's G'schrá z' bringá-r und án'm alt'n Babán án'n Axen untá b' Nas'n z'reib'n. — Áh 's Ess'n, z'nebst bá Burtost, hat bá seini Strict herricht'n lass'n, um 'n Babán einz'sábeln, 'n armán Hans-Jarg'l z' brud'n, und b' guti Regerl, wann s', zur unz g'wöhnlingá Zeit, á par Gláserln auspurt hätt' und á wengerl ausg'leint wár', übá 'n Dám z' bráh'n.

Derntweg'n hat á fih ah heunt' d' Ehr' ausbet'n, in 's Hobelsperger sein'm Grasgart'n so an'n kloan'n Dend'lbas geb'n

3' barf'n. — "Wann 's má glückt", so hat á sih 's 3'sammátüpselt, "wann 's má glückt, 'n Babán auf mein' Seit'n und do Dirn zu án'm erst'n Schritt z' bringá, so sahr' ih heunt' noh auf 's andri Ort sibri, wo á Kramer is; kaff' á par Ringerln; kumm' z'ruck; lass' 'n Hans-Jarg'l mit áná langán Nas'n a-zieg'n; halt 's Básprechá, und dö ganzi vámintelti und vámántelti G'schicht' hat mit ánmal á-n End' g'fund'n. Mit dem Trenz'n und Brodeln kumt á so nix aussá. Is nix Schiachás auf dá lieb'n, weid'n Welt, als alsatíaweil im Wigl Wagel sein!"—

A so hat á simulirt, und bös muß má-r erm lass'n: bei'm Schwaf hat á 's Roß nit auszámt. Mannig's Derndal hat z'weg'n án'm kloan'n Wichsa schon sein' Partie vagess'n, wann 's noh so vápámmert war, und "im Trüb'n is halt gut sisch'n" sagt á-n alt's Sprichwort, was á Wahrwort is.

Dág bá rechti Samur fib nob nit eing'ftellt bat, bos bat ma bá Kumpánie in dá Tannágras-Sütt'n wol ang'mirkt. Eb'nft hat's wieber á kloani Pauf'n geb'n, wiá nachá-r án'm ftark'n Blipa, wo koan's nit zu-n-erst z' red'n anheb'n will. Dá-r alti Bal hat b' Jarr'n aufzog'n; mi 'n Aug'nan in b' Boch' g'schaut, gottafeit, ba himmel möcht 'n baleucht'n; mit bo Leffg'n an'n Trull g'macht; mit ba Link'n 's Roi und mit ba Recht'n 's G'nad fich fratt, und mit-r an'm tief'n Kreifta fein' greani Bag'n fo hafti üba b' Stirn abag'schob'n, baß a f' balb in b' Supp'n einifeit hatt', bo f' bamal auftrag'n hab'n. - D' Reger'l hat brudt, als wann f' 'n Schnaderl hatt', und in's Weinglaf'l einig'schaut, bag ma bo Bachern nit hatt' mirt'n foll'n, bos ihr bei 'n Augnan auffag'flöß'n hat. - Dá Sans - Jarg'l hat gar nit recht g'wußt, was a sag'n foll; hat fib in an'm Gift ju 'm Gult'l abibudt, und erm b' Ohrmaschein jo g'walti tratt, bag ba-r armi Sund hat woifeln muff'n. - Dá reichi Steffel aba hat beebi Banb' in b' Sad' g'ftedt; mit bo 3moang'ga g'icheppert, babei 'm Rnecht auf b' lari Klafch'n beut't und a famfing thoan, als wann a bon ba gang'n Sistori nir mirfát'. -

"In Gott's Nam'! Gelb regiert d' Belt!" — schreit endli dá Hobelsperger, — "probier' dá G'vadá Steffel sein' Glück, und sind' á sich mit meiná Regerl a. Mir liegt dö G'schicht schon im Mag'n, wie-r á Fußschamel! Geht 's, so geht 's; geht 's nit, so tann dá G'vadá mir toan' Schuld nit geb'n! — Dir abá, Regerl — ('s armi Kind is tás'weiß wur'n, so is 's básamá) — bir, Regerl, will ih nit a- und nit zuared'n! Du hast dein ág'n's Hir; bei dir háßt 's nimmá: "Hundsjung — pud'snárrisch!" — Stell' dá vur, was má-r iegt sur Zeit'n hab'n; stell' dá vur, dáß á reichá Mann heuntig's Tag's á Perl' is, dö má mit dá Latern' such'n muß; stell' dá vur — — "

""Rix stell' bá vur, Reger!"", — bricht enbli bá Hans- Jarg'l los, bem bá Bilz'l báwál so steigáb wur'n is, báß á hat ausspringá-r und mit bá Faust in Tisch einihau'n müssen, báß b' Supp'nschüsser'l zibát hat, — "nix stell' bá vur, Dernbál, als báß b' Heirat'n im Himmel g'schlossen, und báß bá bá liebreichi God g'wiß toan'n Mann nit au'm Hals wers'n, und báß bá bá liebreichi God g'wiß toan'n Wann nit au'm Hals wers'n wird, ben 's b' nit magst; ben 's b' nur bein'm Babá'n z' Lieb' nimmst, ber sih áh noh ánmal hintá 'n Ohr'n traty'n wurb', wann á bih lizitir'n thát', wiera k Kuah oder á Kit'l. Ih wollt', ih hätt' so g'wiß zechá tausend Gulben bar auszähltá babá; als ih 'n sest'n Glaub'n und 's besti Bátrau'n hab', — báß du doh noh mein Wei wirst, und nit b' Reger! Gámshuberin!"

"Und ih wollt", fallt erm ba Gamshuber mit-r an'm vaftellt'n Lacha-r in b' Red', — "ih wollt', ih war' so g'wiß um dö zecha tausend Gulb'n noh reicha, als ih eh schon bin, so g'wiß dö Regerl mein Wei wird, und nit — 'm Hans-Jarg'l, — wie haßt da Hans-Jarg'l? — ja is richti, 'm Hans-Jarg'l Granmeher d' Seinigi! — Da Bada hat nix wida mih; d' Regerl wird sih geb'n; 'n Hans-Jarg'l fragt ma nit lang, — halla! Franz'l, spann' ein; heunt' anmal 's Parutsch und d' Schimmeln! Aba tummel' bih! Zu 'm Kramer im entan Ort sahr' ih ietzt, taff' d' Ringerln, und so sicher, als ih vur zwa g'schlag'ni Stund' nit drent'n bin und vur sechs auf d' Racht nit hoamkumm'

(wenn ih gleihwölst selbá kutschir' und b' Schimmeln guting antreib'),
— so heili und g'wiß steck' ih da Regerl heunt' noh 's Ringerl an's Kingerl!"

""Gut, 's bleibt babei"", hebt iett ba Sans-Jarg'l an, als war' erm plötli a Gebant'n tumma; — ""wann ba Steffel aba eh'nda g'rudtummat, oba wann a toan Ringerl mitbringt —?!""

"Dös wir' ih schön bleib'n lass'n, mein liebá Hans-Jarg'l; moant's eppá-r, ih bleib' au'm Weg wo hängá; obá weil Pfingste montá is, wár' 's G'wölb nit offá? — Mein, mein liebá Hans-Jarg'l, da müßt' á-n Andrá kemá-r, um má-r Aengst'n einz'jag'n! Da fahr' ih mein Trápperl, ohni mih z' kümmán, surt; und müßt' dá Rausmann drent seini ágná Aing' herseid'n, — ohni á Ringerl kumm' ih g'wiß nit hoam. Engá Pfingsklini will ih wer'n, wann ih nit, punkto Sechsi auf d' Racht, mit meini zwoá Rösserl wieder ankutschirt kumm'! — Jest abá müss'n má, bis eing'spannt is, noh á wengerl kläubeln und schwáb'n. Lusti, Badá, — d' Regerl soll seb'n!" —

""Soll leb'n!"" — antwurt't erm bá Pál und zipfelt á biff'l; d' Regerl thut gar nit B'scho, und bá Hans-Jarg'l, dá g'schmerzti Amánt, is so schiefri wur'n, báß á gar aufg'ftand'n und surtg'rennt is. Dáß á brauf benkt hat, wie-r á ben vádunnát'n Steffel brád schlag'n kinnt', hat má-r erm gleih a-mirk'n kinná; — auf was á 's abá g'münzt hätt', war schwer z'bárath'n: benn bá Steffel war just koan Heurigá.

Bei 'm Esi'n is 's ziemli stab herganga; 's Nier'nbrat'l, ba Salad, ba Schmar'n, mit oan'm Wurt, 's Mehrasti is tam ansgrührt wur'n, und Biss'n, bei benen Dan'm 's Herz im Leib hätt' lach'n mög'n, hat ba Knecht eini triegt. An'n Wein alloan hab'n s' a sih g'halt'n; ba-r alti Pal, um 's Red'n z' basparn; b' Regerl um sih d' Muct'n z' vatreib'n, und ba-r ausdrung'ni Bräudigam, um a Schneid' z' trieg'n, wann erm ba Hans-Jarg'l eppa-r a biss' an'n Rabi geb'n wollt'.

Um á Zwoa hat fih ba Steffel enbli eing'set, hat 's Latfal g'numma; n' Schimmeln mit ba Goaf'l a par Ficka geb'n, -- und is a-g'fahr'n. Dá Pál hat d' Pud'l zu'm Reg'lscheib'n g'recht'ln, 's Lábwerch fur 'n Pfingstini z'sammátrag'n, und á par Nachbás-leut' bitt'n lass'n, dáß s' erm nach'n Seg'n d' Ehr' geb'n möcht'n, und is nach áná Wál' mit dá Regerl in d' Kirch'n gangá, um sur an'n g'segn't'n Ausgang bei berá Histori z' bet'n, und 'n Hans-Jarg'l, ber sunst nie toan'n Seg'n auslass'n hat, z' vásichern, dáß 's erm herzli Load thát', 'm Steffel nachgeb'n z' müss'n, dáß á-r abá nit anderst kinnt', weil, wann sih nit dá Histori selfa drein-legt, dá Steffel á Psäráment und á G'säus in ganz'n Ort machát', dáß 's nimmá z' b'steh'n wár' vur lautá Psisch-Psausch.

Dösmal war abá bá Hans-Jarg'l just nit in bá Kirch'n, so hat d' Regerl behaupt't; und bö hat boh schon g'wiß fur ihr'n armán Bub'n á treu's Aug' g'habt. — So sán s' benn also in Gott's Nam', mit-r á par Nachbárn, benán bá Pál gleih sein Herz-load klagt hat, wiebá hoamgangá. — D' Alt'n hab'n Reg'l g'schob'n, d' Bubmá-r ang'mäuerlt, d' Menschá von áná-r alt'n Máhm' sih Fábeln vázähl'n lass'n, und bábei is 's nach-r-ánandá Bieri wur'n und halbá Künsi, ohni dáß s' as g'mirkt hab'n.

Auf oanmal, wie b' Regerl aufschaut, siecht f' 'n Hans-Jarg'l bei da Gart'n=Thür einäkumma. — "Non, was is 's benn, lieba Hans=Jarg'l", ruft s' erm schon vom Weid'n entgeg'n, — "wo warst benn sida z' Wittag? Is da noh nix eing'fall'n? Hat da ba liebi God noh koan Licht ausgeh'n lass'n?"

""Eing'fall'n, liebi Regerl"", — antwurt't er ihr, und 's G'sicht thut erm feura'n va lauta Ungeduld — "eing'fall'n is ma wol was; a Licht hat ma da Himmel anzund'n, und probirt hab' ih ah was; ob 's ma aba was frucht'n wird, waß da liebi God! — Wann 's ma-r aba glückt is, Regerl, — Regerl! — nacha —! Ja, Bada Pal, siellt 's eng nur zuwa: ös därft 's as schon hör'n, und alli Rachbasleut' san Beug'n! — Wann ma da unschuldigi G'spas, den ih ma mi 'm g'siatt'n Steffel dalaubt hab', g'rath'n is, — nacha schlagt'n sein ag'n's Wurt; nacha brauch'n ma-r uns heunt' um koan'n Pfingstlümmel mehr umz'schau'n, — nacha sach ih ma-r aba mei'n Bug'l so voll an, daß da guti Steffel vur

Gift bei ba Mitt' a-springa und 3' trut bem Kren, ben a fih gibt, einb'steh'n soll: "Ih bin a a-brahta Kerl, aba ba Granmaper Hans-Jarg'l hat mein' schwachi Seit'n boh noh beffa kennt, wie-r ih!"

. "Was is 's benn, was is 's benn?" — schrei'n Alli z'samm', währád bá Granmaher sein'n Hals streckt, übá d' Gart'nplank'n übrischaut, in d' Händ' pascht, und ausst beut't. — "Dös is 's, Maná! Schaut 's! — Reißt 's eng'ri Aug'n aus, wie-r á Stablthor! — Dös is 's! — Abá stád, stád! — Wer kummt durt, Badá Bál?" —

""'m Steffel fein Parutsch!"" schreit b' Regerl, bö g'schwinda bei'm Schau'n war, als ba-r Alti.

"Und wer fitt brinnab?" fragt ba Bans-Jarg.

""Mein' Dach'l!"" — stichazt ba Pal, ganz damisch, ""— bö — bö — bös is ja ba leibhaftige Steffel selba, mit Haut und Har! — Banfest eing'schlaffa! — So zeitli — ?! Hans=Jarg, wann er aba boh b' Ringerln hätt'?"" —

"Kann 's nit hab'n, Bada!" — behaupt't da Bua. — "Sab' ih nit g'fagt, ih tenn' fein' fcmachi Seit'n beffa, wie-r er? -Wie-r a-r a biff'l zog'n hatt, fo napfazt a-r ah gleih; - ah mann á fahrt, dos thut erm nir! - D' Rog' fennan 'n Beg; ba Sabarn fticht f' á nit gar 3' g'walti, und fo lagt á halt 's Zeug'l fcon pomáli weidageh'n, wie 's geht. Auf bos mih 3' b'finna und erm 'n Weg a-z'schneid'n, war Dan's! - Richti kummt a bis auf d' Brud'n, wo b' Weg fih theil'n. Drinnad g'leg'n is a, wie-r a Mehljack, und g'ichnarcht hat a, bag ma 's vom Beib'n g'hört hat. Ih nit fal, thu-r erm, was unfa'n arman Anecht'n b' muthwillinga Stadtleut' imm'ramal thoan, brah' b' Rog' bei'm Latfal ftad um. gib' erná mit dá Goas'l án'n Kiđá; lauf' voran. — und richti! mein G'fpag hat g'rath'n! D' Regerl is mein; ba Steffel is prellt, und 'n b'foffana Bfingfifini finnt's iest icon bagli aus'm Barutich auffaheb'n, ehwenn a noh mit fein'm erft'n Schlaferl ferti is! - 38 bos a Schneid' fur an'n Braubigam! - Schnarch'n. wann má-r um b' Brautring' fahrt -!"

Richti hab'n s' dawal 'n Steffel schon aussag'hebt aus'm Wag'n und auf 's Labwerch fur 'n Pfingstkini g'legt, ohni daß er an Mäkaja than hat. Beedi Füß' hab'n s' erm schon in lauta Lab eing'wickelt g'habt, und just hab'n s' erm 'n Leib ah mit Blatta vaschier'n woll'n, — da is a munta wur'n; hat sih d' Aug'n g'riebelt und sih gar nit dakennt; hat umag'schnebelt, als wann a narrisch war'; g'schrie'n, sih bamt, 'n Hans-Jarg ausg'namelt, g'scholt'n, droht, daß a's 'm alt'n Pal, da Regerl, 'm ganz'n Ort eintränka wollt'; — aba da hat weida koan Zidan vur'm Frost g'holfa; do Zeug'n war'n da; 's ag'ni Wurt hat'n g'schlag'n; — und so hab'n s' 'n halt nolons-volons eing'mostelt in's Lah, bis a richti ausg'schaut hat, wie-r a Dirnd'ssaud'n mit Harna; hab'n 'n aussig'schaut hat, wie-r a Dirnd'ssaud'n mit Harna; hab'n 'n aussig'schaut hat, wie-r a Dirnd'ssaud'n mit Harna; wus burch's ganzi Ort g'führt.

Hintaschi is abd ba-r alti Pal mit seina Regerl ganga, und hinbei ba hans-Jarg'l, der mit anmal so treuglusti wor'n is, daß er 'm Pfingstkini, der allaweil probirt hat, ob a nit abaspringa kinnt', oan Schnadahüps'l nach'm andan in d' Ohr'n einidudelt hat, und 's letti war allimal:

"Grátálirt 's 'm Herrn Steffe "Er is ietzt Pfingstkini! — "Dá Bräudigam abá, "Herr Kini, bin ih!" 4.

#### 's Erámi.

(A-n ernfthaft's G'fcicht'l mit-r an'm g'fpaginga-r Ausgang.)

Es fallt halt gar a feltfam's G'mifch 'm gach'n Glüd oft ein; Und wann was grad nit g'wef'n is, So linnt's doh g'wef'n fein!

Dá blindi Kloanhäusler in bá Sulz hint'n, dá-r alti Lorenz Bonlhofer, war in sein'm achzigst'n Jahr noh á Mann, wie-r á Bám. Er is eng von sein'm Suhn seiná Hütt'n, wo-r á g'lebt hat, richti noh alli Suntá in's Dorf abitráxest, um sein' Meß' z' hörn, als wann á b' Aug'n nur aus G'spáß zuadruckát', und als wann er sein'n kloan'n Aehn'l weisát', nit bá-r Aehn'l erm. Und — meiná Sechs! 's war á Stück'l Beg, wie's á Stadtherr nit in zwoa Stund' untá d' Hüß' bringát', wann má-r erm áh án'n halbát'n Tag vurgeb'n thát'. Und erst bei'm Z'rucksteig'n, — da hätt' má sih wol bei mannich'm Riegel in d' Knie' beiß'n mög'n. Erm abá war 's wie g'maust; nur bei bá lett'n Máß, da hat á-r imm'rámal g'sagt: "Hán s'l, halt! bis ih auspsnaust hab'!"

Má hat erm's aber ah vom Weid'n ankennt, wie rieg'lsam, als a war, und wie-r erm dö Zeit nur aus Reid d' Aug'n auspeckt hat, weil s' erm an sein'm Kirpa sunst koan'n Schur hat anthuan kinna. Sein G'sicht war so freundli, so gut g'siarbt, so völli ohni Pearnasteig'n, wie ma-r 'n G'sund malt; da Kopf volla schneeblüah'lweißi Har'; dö ganzi G'skalt noh kernsest und staimi,

und kurzum — hab' ih nit Recht? — á Mann, der zechá jungi Stadtherrn, wie má f' an án'm Sunn- odá Feita imm'rámal auf's Land aussástoarcheln siecht, leicht hätt' in'n Sack steck'n kinná.

Aber mein, — mein! Ih red', als wann a'n alli Leut' kennt hab'n müßt'n, weil ih 'n kennt hab'! — Dáß ih also sag: bá Lorenz Bonlhofer hat má mehr, als ánmal, á G'ididt'l vázählt, was á selbá bálebt hat. Und bös G'schicht'l hat má gar á so gut g'sall'n, báß ih má-r eig'ns án'n Knopf g'macht hab', bámit ih ja nit drauf vágiß'. — Dá blindi Lorenz is ietzt áh schon bei bö Andán. Bon erm selbá kinnt's ás nimmá hör'n; laßt's eng's also von mir vázähl'n; váleih g'fallt's eng áh. Wem's g'sall'n thut, ber kann sih's mirk'n; wem's öb vurkummt, der kann drauf vágessi'n; — 's kosi't 's gleichi Gelb!

Es war Anno Neuni, — ih wissát' 's Monát, 'n Tag und d' Stund' áh noh, wann ih's nit vágess'n hätt', denn er hat márussés hoartsoan vázählt, — Anno Neuni, — turz ehwenn d' Fránzos'n z' Wean eing'ruckt sán. — 's Kánánir'n und 's Schieß'n hat má vom jungán Bonlhofer seiná Hütt'n aus deutli g'hört, weil s' z'höchst obmád auf dá Schneid', hinter án'm kloan'n Felsenkog's steht, wo á weitmächtigi Aussicht is. Abá nit im Schlaf hätt' sih's wer einbild't, dáß dá Teur's áh da aufsi án'n Feind sühr'n wurd'. Gut! — also weidá! — Untáschi an'n Berg soahnt sih 's Dörf's an, von dá Hauptstraß'n wegá, — so — má roath't's — zwoa g'jchlagni Stund'.

Dá Suhn, bem b' Hitt'n heuntig's Tag's noh zuag'hört, is in allá Fruah, ehwenn's noh recht grawelt hat, in's Dörst abiganga; — 3'weg'n we? — bös waß ih nit. Sein' Büchs'n hat a-r nit bahoam lass'n; er war a g'machta Schütz; bestweg'n hat 'n ba g'streng' Herr Bawalta-r ah als Jaga braucht, und a Jaga-r is toan ganza Mensch nit, wann a nit sein' Spritz'n au'm Bug'l hat. — 's Wei is au'm entan Kog'l übrig'stieg'n, um Kräuda-r aus-3'stech'n, bö s' fur 'n Alt'n g'sott'n hat, wann erm b' Aug'n brennt

hab'n; und bá-r alti Lorenz mit sein'm kloan'n Aehn'l, mi'm Hans'l, is dahoam blieb'n. Sibá-r án'm halb'n Jahr is dá Hans' suah' in's Dörf'l zu'm Schulmástá abig'loff'n, ber sein'm Babán zuag'red't hat, er soll erm 's Buchstäbir'n und 's Zähl'n lerná sassi'n, weil bá Schwerát nit au'm Kopf g'fall'n war'. Abá wie bá Feind sih g'metd't hat, hab'n d' Bubmá Bitánz'n kriegt. Nur bá-r Alti hat 'n mannigsmal aus Zeitlang á biss' zähl'n sassi'n, bámit á 's nit ganz vágessát, und bös hat á heunt' just áh wiebá than. Gut! — was g'schiecht? —

"Du, Aehn'i", sagt ba-r Alti auf oanmal, und 's Blut schießt erm fiebhaß in's G'sicht, — "haft nir g'hört?"

"Rán!" - fagt bá Sánf'l.

"Spit,' d' Ohr'n", — fagt ba-r Alti, — "mir scheint, ih hab' schieß'n g'hört! — Bastand'n?"

"Schieß'n?" — fragt ba Bua, und lost. — "Richti, Aehn'l! — Es macht so an'n Puffa! — Baleih hat b' Muaba b' Stab'lsthur zug'schlag'n!"

"Han f'i!" — schreit ba-r Alti, und springt in b' Höch', — "führ' mih ausst vur b' Hütt'n! Mein G'hör is gut! Bastanb'n? — Ja, — ja! Schieß'n than s'! Aba wo? — Wann ma recht is, im Dörf'l brunt'?" —

"Lasst's ás schieß'n, Aehn'l", — antwurt't erm bá Háns'l ganz ruawi, — "wer'n schon wieder aushör'n! — Thua' má weidá zähl'n: — ih kann's schon bis Zehni, — vur und z'ruct".

"Gláb's, gláb's", — sagt bá-r Alti, ganz ángsti, — "muring is áh noh á Tag! 's Zähl'n láfft uns nit bávon. Bástand'n? — Kumm aussi, kumm!"

'm Bub'n 3'rinnt völli b' Papp'n, wie 'n ba-r Alti in and-r Eil' bei ba hand nimmt, und vur b' hutt'n aussigaret.

"Wohin wöllt's benn, Aehn'i", — fragt 'n ba Bua und glurt 'n an, — "3'weg'n we thut 's benn zidan?"

"Führ' mih ju bo Stoanfelina juchi", - wifpert iett ba Loreng gang fiab, - "wo ma-r in's Thal auf's Dorf'l abifchau'n

tann, und sag' má, was d' siechst! — Abá bud' bih, báß s' bih von unt'n her belei nit seg'n tinná, und red' still! Bástand'n?" —

Dá Bua führt sein'n Aehn'l richti hin, loahnt 'n an an'n Tannabam an, ber zwisch'n bö Stoana-r aussawachst; rutscht banah auf bö Knie' bis an'n Rand hinvoar; biegt sih umi um's Ec, und quet in's Thal abi.

"Non?" fragt bá-r Alti, benn just tracht's wieber, und zwar á biss'l nachánanbá.

"Ui!" - schreit ba Bua, - "Aehn'l, Aehn'l!"

"Du — u!" — rumpelt 'n bá-r Alti an, und gibt erm Dan's auf's Dách'l, — "kannst nit ståb red'n? — Sag'n sollst, was b' siechst, abá nit schrei'n! Bástand'n?" —

"Salbad'n!" — antwurt't erm dá Bua, und vábeißt 's Zahná. — "Kriech'nblábi Salbad'n, dö án'm ánschittingá Bauá nachláff'n! — Halla, dös is á Het'. dös geht griwes gráwes durch-r-ánandá!"

"Salbad'n? — und — á Bauá?" — wiederholt bá-r Alti.

- "Capprament! Da Fall is banfdrabi! - Sanf'i! geb', icau!

- Siechst bein'n Baban ninbascht?" -

"Mein'n Babán?" — sagt ba Bua, — "á ja freili wol siech' ih 'n! — Dá Bauá selbá is mein Babá, so viel mih ziemt. — Ih kenn'-á 'n an sein'm Röd'l und an 'm Hut! — Wie-r á rennt! — Und wie-r erm bö Bláb'n nachizod'sn! — Jetzt springt á-r übá 'n Stieg'l übri, und bud't sih!" — —

"Du, Hanf'l", — fagt ba-r Alti, — "bu kannft ja zähl'n! Ber'n ma-r a-n Exami halt'n! Bastand'n? — Zähl' ma bö Blab'n! — Wie viel san ernra benn?"

Dá Bua schaut in seiná Dummheit abi, und zähst ganz pomáli: "Daná, — zwoa — drei — vieri — fünfi — sechsi sebáni — achti — neuni — zehni —"

'm Alt'n steig'n völli d' Grausbirn' auf. — "Bift nob nit ferti?" fragt a'n, und möcht' erm gleih so mein 's Mal zuhalt'n.

"Nán", — antwurt't erm bá Bua ganz aufrichti, — "ih kann ja nur bis auf Zehni zähl'n; — abá á Stuck á zwoa ján noh brübá". — "Und was macht benn bein Baba?" — fratschelt ba-r Alti in and Sorg' weiba.

"Bas á macht?" — sagt bá Bua, — "hintá'm Zaun thut á hoderln, und pásst auf bö zwoa Bláb'n, dö ang'stoarchelt kummán, als wann s' Bog'snestá suchát'n. — Pfáss! — Daná liegt schon. — Pfáss! — dá-r Andári áh. — Zeyt sán nur wiedá zehni! — Zeyt packt dá Badá sein Klámps'l z'samm, und rennt weidá. — Hallá, dö Bláb'n nehmán d' Hár'n in d' Händ' und rennen nachi, dáß erná völli dá-r Ad'n ausgeht! — Ja, wart't's á biss?!! — Wein'm Badán seini Füß' kenn' ih: den kriegt's ds nit so g'schwind!" —

"Um's Blut Christi Will'n! Ih hör' schon wiebá krach'n!" — schreit bá-r alti Lorenz, und bá Schwiz tropft erm übá b' Stirn abá. — "Siechst bein'n Babán noh?"

"Freili wol", lacht ba Bua, — "iett gibt 's erst a Laubi! Da Bada steht iett just bei'm hohl'n Achbam brunt'n, wo 's Fuchsg'schleif is. — Jett schlieft a-r eini, und nimmt bö Blab'n in b' Bat. — Bums!"

"Bat á troff'n?" fragt ba Loren z.

"Ja!" schreit ba Bua; — "zehni war'n's, — Dana weg, bleib'n neuni! — Pfaff! — Wieder Dana, — Dana von neuni bleib'n achti!" —

"Bravo, bravo!" — juchazt da-r Alti, und reibt fih d' Hand, als wann's 'n annägl'n that'. — "Zähl' nur fleißi z'ruck, Hanf'l! Bastand'n? — 's Erami geht gut! — Pass auf! — Aracht hat's!" —

"Mein, mein, dá Badá kann's! — schreit dá Bua. — Wann erm nur d' Pfost'n nit ausgengán! Lap! Achti, — Daná weg, bleib'n siebáni! — Pums! Siebáni, — Daná weg, bleib'n sechsi! — Rneff! Sechsi, — Daná weg, bleib'n fünfi! — Daná nimmt d' Füß' ildá d' Achsel, und fahrt a; — bleib'n vieri. — Dan'n nimmt á mit, bleib'n drei! — Jetz rennt dá Badá wiedá um á Häus'! weidá; bei'm Stoanbruch geht's á biss'l sper, dá Weg is anseuchtsát, — und dő drei Sápprámenter sass'n nit nach. — Erná

Pulvá hab'n s' vázett't, ietzt nehmán s' b' Sábeln, und gengán au'm Babán los! —

"Sö wer'n á'n doh nit báglängá?" fragt bá Lorenz ganz bebufft brübá.

"Af-zi-belei, nán!" — sagt bá Bua, — "er is schon g'richt't!
— Setzt reibt so á-n A-sam von-r án'm Kerl auf. — Halt, anspummt! Dá Babá párirt erm mit bá Büchs'n aus, und pappt erm mi'm Kolb'n án'n Haub'nsteck aufsi, baß er alli Engeln singán hört. — Pátsch! brunt liegt er im Stoanbruch; — bleib'n zwoa! — Nán, bö zwoa bleib'n áh nit! Arschlings dráh'n sá sih umi, und trati'n a, als wann s' dá Wind vátragát. — Jetzt hab' ih auszählt! — Dá Babá schnaust á bissi'l aus; schaut sih um, ob erm toaná mehr nachtimmt; — ietzt nimmt er 'n Hut a, kniet sih nieder, und — bet't!" —

"Ja, — Hánst!" — schreit bá Lorenz, — "vastandin? Dös woll'n má-r áh! Zählt hast bráv, Bua, — vur und z'ruck, perfekt! 's Erámi is gut gangá. — Jetzt laß abá hör'n, ob's d' áh bet'n kannst! — Knie' dih niebá! Bet' sur dein'n Badán, und bank' 'm lieb'n Herrgod, der 'n heunt' auf so d'sundári Weis' in 'n Schutz g'nummá hat. Du bist ietzt noh á jungá-r Alalá, der in d' Welt einischaut, wie bá-r Ochs in's Kirtáhaus, — abá wann 's d' ánmal á-n Einseg'n hab'n wirst, nachá wirst von dem heuntingá Tag noh red'n und vázähl'n, und wirst als á-n altá Tát'l, wir ih bin, noh an dös Erámi denk'n, und wie-r Daná mit Gottás Histrecht viel zähl'n kann, wan á's áh nur bis auf Zehni g'lernt hat!"

Dá Hánf'l hat nit g'wisst, was á dent'n soll. Abá wie-r á g'seg'n hat, dáß sein Aehn'l ganz wách wird, und báß á. sih bar-hápát niedáknie'n und bet'n thut, da hat 's 'n gleiwölst áh á bisst'isg'riss'n, und er hat sih neb'n seiná hinkniet, und áh sein'n herzlingá Bater-Unsá bet't.

Dáwal is ba Baba auffatema, ganz mub und ablachti; — und ah fein Bei, bo üba bos Schieß'n bei'm Kraud'lbroct'n au'm

Kog'l brent nit 3'weni bakama-r is, hat sih hoamtummelt, und hat iett b' Aug'n weitmächti aufg'riss'n, wie s' 'n Baban, und 'n Aehn'l und 'n Bub'n, in ana Glori und Biktori, hat bei-n-anda steh'n und ananda-r a-schnazeln g'seg'n.

"Kumm' her, Wei!" — hat drauf bá Suhn ang'hebt — "Du schaust uns Alli an, wie d' Kuh 's neuchi Thor. Ih kann má 's leicht bent'n! Wann ih mih wieder 3'sammglábt hab', wir' ih dá Allás treuli vázähl'n. Fur mih sán heunt' d' Hundstäg' g'wel'n; dá Teux'l hat má seini sránzösch'n Kamarad'n au'm Pelz g'hett. Abá heunt' muß ih á-n A'raunl bei mir g'habt hab'n! Dá liedi Herrgod hat má dösmal noh drausg'holsá. — Ja, Wei, — ih hab', wie dá Badá sagt mit unsám Hans'l heunt', wieder mein'n Will'n, á-n Exámi g'haltn', wie 's nit dá tausádsti Schulmástá anstell'n möcht'. — Ih hab' erm was zum Zähl'n geb'n; und zähl't hat á, der Auschelm, wie-r ih hör', vur und z'ruck, auf á-n Aug', — so, — dáß ih moan', dá Koasá selbá wár' z'sried'n g'west mit unsá'm Exámi".

Dös is dös G'schicht'l, was má dá Lorenz Bonthofer vázählt hat. Freili is 's á start's Stuck, und braucht án'n g'sund'n Glaud'n; abá g'sagt hat á's ánmal, und anplauscht hat á mih nie nit, und wann á's áh grad dösmal than hätt', so wurd's 'n, moan' ih, ah nit glückli g'macht hab'n!



# Jdietiken.

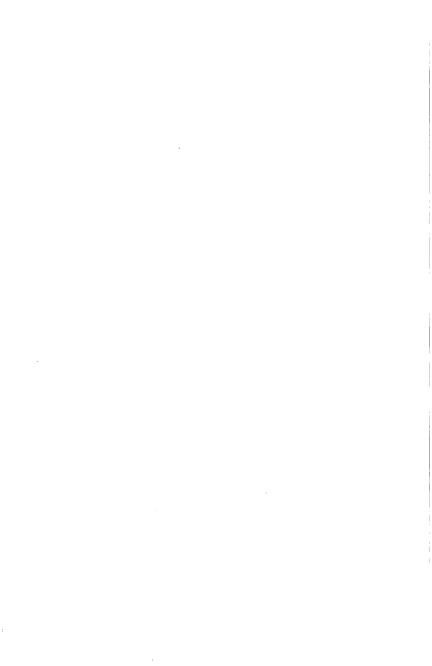

### A.

#### Helles a = a.

á, ein (vor einem Celbstlaut: á-n), er (vor einem Celbstlaut: á-r), auch: ich; bisweilen enklitisch. Z. B. á so; á gar á lieb's G'sicht.

Abachi'l ('s, - - - ), Gibechfe.

ág'n, eigen, ágná, eig'ner, ágnán, eig'nen.

áh (-), auch; (~) ei!

áhán ( - - ) ein Empfindungswort, anwendbar, wenn man Jemand auf etwas erinnert und merkt, daß es ihm beifällt (ecce !)

Ahni (b'), Ahnfrau, Großmutter.

ab-gi- mui, freilich wol, eine Bejahungeformel.

áh-zi-belei, bei Leib nicht, eine Barnungs= ober Berneinungs= formel.

A'raunl ('8 Alraunl), Talisman, glückringender Hausgeist, eigentlich ein, aus der Wurzel der atropa mandragora oder auch der gemeinen Zaunrübe (bryonia) gestaltetes Figürchen, welchem magische Kräfte zugeschrieben werden. Die Priesterinnen der alten Deutschen hießen Alraunen (Alrunen, von ran, Geheimniß, rana, Enthüllerin des Berborgenen).

á f t'r át ( - - ), affurat, gerabe so, genau.

álloan (állán, ---), allein.

Amant ( - --- ), Liebhaber.

á-nanb' (~-, ánanbá), einanber.

ángfti, ängftig, ängftlich, beforgt.

ánnägeln (anigeln), das Prideln in Fingern und Zehen bei heftiger Kälte; es annägelt mih; mir schlafen Sande und Füße vor Kälte ein. Schmeller 1. 64. Anno zwá-neunz'g, im J. 1792; Anno neuni; im J. 1809, wo die Franzofen Bien besetzten.

Ant'n (b'), Aente.

áper (ápern), schneefrei, aufgethaut; vom angelsachs. weber, bar, verwandt mit apricus, aperire.

Áppátit (bá-r, ~ ~ — ), Appetit, Eßlust; überhaupt: Lust zu etwas. Árl ('8), Eierchen; Diminutiv von: '8 Ár, þas Ei.

áríchlings, gemein für: rüdlings, rüdwärts.

á8, ba8, e8.

Asperl ('8), eine kleine (türkifche) Silbermunge, vielleicht burch bie Türkenkriege in Ofterreich bekannt geworben.

átutt ( - ), à tout, Stechfarbe, Trumpf; adv. vorherrichenb.

# Tiefes a, anderwarts mit a bezeichnet.

a ( — ), ab, als Borfylbe.

abá, aber, herab.

abá-geh'n, herabgehen; lah'n má's stáb abágeh'n, ironisch statt: lassen wir's laut hergeh'n!

abá-leiern, herableiern.

abá-riebeln, herabreiben (riebeln; Frequent. von reiben).

abi, hinab.

abi-zieg'n, hinabziehen; von der Sohe in die Niederung überfiedeln. a-dispátir'n, abbisputiren, abstreiten.

Ab'n (bá-r), Athem; in an'm Ab'n, in einem Athem.

 a-bráht ( — ), abgebreht, gewandt (vorsutus, πολύτροπος), fein, liftig, ränkevoll.

a-drud'n ( -- -), abdruden, figurl. abfeilichen, entpreffen.

Aehn'l (ba-r), Ahn, Ahnherr, Großvater, aber besonderer Beije auch: Entel; vielleicht eine Abkurzung von Entel (En'l), Söfer. I. 37.

A-fam (ba-r, --), Abfaum, Abschaum, Auswürfling (sentina), auch scherzweise so viel, als: Schalk.

aft (aft'n), bann, fo, nachher, bamals.

a-jag'n (--), abjagen.

- a-trati'n (—— —), unter Kratfüßen sich entfernen, sich aus dem Staube machen.
- a-blachti (a-plechti), schwach, abgeschlagen (αβληχρής).
- Alalá, (bá-r, - ), ein Spottwort, einen Anfanger ober ichmergungigen, tölpischen Menichen bezeichnenb.
- alliá (vielleicht: alliammt), gang; alliá gangá, pleonaft. für: gang (totus quantus).
- a-máh'n ( -- ), abmähen; Part. a-g'máht (a-g'máhb), abgemäht.
- Amáß' (b', ---), Ameife; Plur. b' Amási'n; b' Amáß-Art'n, Ameisen-Eierchen, die Buppen ber Ameisen, welche zum Futter für manche Singvögel bienen.
- an ba u'n, anbauen, ausstreuen, baber: verlieren.
- an-bid'n, antleben.
- an-brennt, angebrannt; nicht bei vollen Sinnen; halbverrudt.
- anderft (andafcht), anders.
- andthun, anders thun, befremben, abgehen. B. B. Es thut ma-r and, daß ih nix red'n foll, es thut mir wehe, nichts reden zu dürfen; mir thut's and um mein'n Baban, mein Bater geht mir ab, ich gehe ihn irr. Im helbenbuche tommt vor: Ande, Ante, Sorge, Berdruß (angor).
- an-feuchtlab, anfeuchtelnb, etwas feucht.
- an-glur'n, mit großen, weit aufgeriffenen Augen anstarren. Siehe: Glur'n.
- an g'ftoch'n, angestochen; ang'stoch'n tummá, angestochen tommen, auf ben Strauch schlagen, besgleichen thun, etwas in Anregung bringen.
- an-ländt'n, anlanben, lanben.
- an-loahna, anlehnen, Ginem eine untergeordnete Stelle anweifen, Einen jum Statiften machen, Ginen betrugen.
- an-mäuerln (anwändeln), ein Knabenspiel, darin bestehend, daß man Münzen gegen eine Mauer (Band) wirft, und die Entfernung spannt, beren Ueberwersen Gewinn und Berlust bestimmt.
- an-melb'n, anmelben, von einem Berftorbenen; Bart. ang'melbt; Subft. '8 Anmelb'n.

- an-pfnur'n, angrollen; pfnuren, von bem puftenden Laute ber Raten, verwandt mit pfnaufen, pfnerchen, pfnofagen schnauben, teuchen; fiebe pfnur'n.
- an-plaufd'n, anplaubern, belügen; fiebe plaufd'n.
- an-pumá, anftogen, übel antommen, in feiner Erwartung getäuscht werben (offendere).
- an-rumpeln, anfahren, raid und verweisend anred'n.
- an-ichent'n, anichenten, voll ichenten, füllen.
- an-fclag'n, in Wien: burch Hammerschläge an bie Gloce auf bem Pfarrthurme bas Feuerzeichen geben.
- an-ich nard'n, brummenb anreben.
- an-finga, Ginen um etwas erfuchen; ihm etwas abzwingen.
- Anufá-Plat, Anuferplat, Engftelle gur Ueberfahrt über das Baffer.
- An-wurf (an'n A. mach'n), einige Borte hinwerfen, vorläufig auf etwas anspielen, einen Liebes- ober Heirats-Antrag thun.
- a pe d'n ( - , a bed'n), abpiden, herabpiden.
- a-pflusch'n (---), abbrennen, verlöschen, von einer schnell verglimmenben Rlamme.
- arbát'n (— - ), arbeiten; Arbát (Darbát, - ), Arbeit, Mühe. arg (arch), schlimm, böse, mißlich; Compar. iargá; Superl. 's iargsi.
- a-fcnázeln (---), abichnateln, abfuffen.
- a-fpringen ( - -), abspringen; 3. B. vor Born, fiehe: fpringe gifti.
- Aft ('s Aft), der Aft; Plur. b' Aft'; Diminut. 's Aft'l, auch 's Raft'l.
- a-ftöß'n (---), abstoßen; Part. a-g'ftöß'n; vom Schluchzen.
- a-ftrid'n (---), abstriden.
- Au (d'), eine bewachsene Sandbant.
- auf-blaht, aufgebläht, aufgeblasen.
- auf-bama, aufbäumen, bezahlen, fich's etwas tosten laffen, großthun; entweder von ber Bewegung bes Daumens beim Aufzählen
  klingender Münze, ober wirklich (wie im hochdeutschen): aufbamen, im Bretspiele durch Auflegung eines Steines die Dame
  bezeichnen.

- auffi, hinauf; auffa, herauf.
- auffi-loahná, hinauflehnen; fiebe: loahná.
- auf-graup'n, rauh machen, emporftrauben; fiehe: graupat.
- auf-heb'n, aufheben; auch: bewahren; a-n Ehr' aufheb'n, fich Ehre einlegen; Part. aufg'hebt, aufgehoben.
- auf-pflufch'n, auffladern.
- Aufschlag'l ('8), Aufschlag, ber übergebogene Rand an einem Theile (3. B. bem Aermel) bes Rleibungsftudes.
- auf-fdreib'n, icherzweise für: prügeln.
- Aug' ('s 'Auch'), Auge; Plur. b' Augna. Koan bof's Aug' follt f' anschau'n, kein boses Auge, b. i. keines boswilligen Menschen Auge sollte sie ansehen; sie ist ein Ibeal, welches durch einen Blid aus bem Aug' eines Bosen nur entweiht (verhert) würde.
- Augablick (ba-r Aug'nblick, Au'mblick), Augenblick, Moment, Ru. aus-brat'n, ausbreiten.
- aus-buff'n, an Ruffen (Bufferin) ericopfen.
- Au-ichelm (ba-r), Erzichelm, lofer Bogel; eigentlich: Aurichelm, von: aur, ur (empor, groß).
- aus-g'fchält, ausgeschält.
- aus-läut'n, ausläuten; Dan'm ausläut'n, Einem gu Grabe läuten.
- aus-linf'n, fein ausforschen, ausholen; entweber von Lin, Lein, Saar, Ginem haarweise etwas entloden; ober von Linse, in linsenkleinen Bortionen Einem etwas absorschen.
- aus-nameln (Dan'n a.), Ginem Schimpfnamen geben, ihn beichimpfen, ichmaben.
- aus-nücht'n (fib a.), fich ausnüchtern, nüchtern werben, nach einem Raufche.
- aus-pfnauf'n, verschnaufen; fiebe: pfnauf'n.
- aus-pur'n (ausbugfen), auf einen Bug (Bug) hinübertrinken, fchnell ausfturgen.
- aus-rang'n, fich fatt behnen, fich jur Genitge ftreden; fiche: rangen.
  - 3. B. Seibl, gefammelte Schriften, 3. Banb.

- aufsa-fratscheln, burch wiederholte Fragen etwas herausbringen, aussorschen; Frequent. von Fragen.
- auffá-král'n (auffá-krall'n), herausklettern, träge herauskleigen; fiehe: král'n.
- auffa-ftarcheln, mit großen Schritten herausgehen; fiehe: ftarcheln. aus-fchnauf'n, verschnaufen.
- aus-fdub'n (ausichib'n), ausichütten.
- ausichmab'n, ausichmanten, ausspullen; Part. ausg'ichmappt; fiebe: ichmab'n.
- austridern, austrodnen, verfiegen.
- aus-zieg'n, ausziehen, schnell rinnen; bie Wohnung änbern; fib auszieg'n, sich entkleiben.
- Auswärts (bá-r), der Frühling, wahrscheinlich von dem allgemeinen Drange nach auswärts im Lenze.
- Auvog'l (bá-r), Au-Nachtigall (motacilla luscinia), in Sachsen Rothvogel, die kleinere Nachtigall (franz. rossignol). Hößer II. 279.— Mitunter aber auch vielleicht der Auerhahn, eigentlich: Aurvog'l, Urvog'l, von: aur, ur, empor, hoch (tetrao urogallus); nach Andern von ur, wilb; im Norwegischen: Aarfugle.

## **3**5.

bagichierli\*), nieblich, artig, graziös; entstellt aus: poffierlich. Bam (ba), Baum; Plur. b' Bam', b' Bamer.

bama (fih), fich baumen; gewaltfam aufzustehen versuchen.

Bámhád'l (bá, 's Solzbrant), Baumhader (picus major).

Banb'l ('8), Banbchen; Dan'n am B. hab'n, Ginen nach Belieben lenten, im Zaume halten.

banfeft, beinfeft

Ban'l ('8), Beinchen; Glieberchen.

banfdrabi ( - - -), beinfdrötig, bebenklich. Beinfdrötig beißt bei ben Bunbargten eine folde Bunbe, in Folge welcher ein

<sup>\*)</sup> hier, wie bei jedem ber nachfolgenden Buchstaben, find die Botter, beren erste Shibe ein hobes (a) enthält, jenen vorangeftellt, welche in ber ersten Shibe ein tiefes a (a) haben.

Bein geschroten (gesplittert) ift, woburch jene um fo gefährlicher wirb. Schmeller I. 176.

barbufeln, fein beruden; hinter's Licht führen; vielleicht be bufeln, bufelig machen.

bafeln, ichnigeln, schneiben; kleine mechanische Arbeiten verrichten. Bielleicht vom hebraischen posal, hobeln, schnigen.

Bátáli (d', - - -) bataille, Schlacht.

Bát' (b'), Beite.

Báz'n (b', — ), Schlafhaube, weiche Mitze; vielleicht verwandt mit Báz ( — , bá), weiche, klebrige Materie. Schmeller I. 228.

Bachhuabá (Bachhuaba); ber Rame bes Bauers, welchem 3. F. Caftelli in seinem gemuthlichen, echt patriotischen Gebichte: "Dá Bauá bai'n Roafá seiná Grangab" bie Schilberung ber bamaligen Bolksstimmung in ben Mund legte.

Baba (ba), Baber, ber Bunbargt.

bad't, gebabet.

barhapat, barhaupt, blostopfig, abgebedten Sauptes.

bafeln, sich mälzen, wie die Sühner, Zeisige 2c. 2c., wenn sie fich mit aufgesträubten Federn in den Sand legen, ihn mit den Füßen über sich auswerfen, ober sich die Augen daran streichen; bafeln (paseln, puseln), trippeln Höfer I. 61.

Bati'n (bö), Gelb; ehemals in Baiern eine Rechnungsmunze, im Betrage von 4 Rreuzern; auch ein Kleiner filberner Didpfennig.

bearntab (bearnt'n), eine Onomatopoie für ben Gefang ber Zeifige; amitichern.

Bebla (ba), Bettler.

bedufft, niebergefchlagen, verblüfft; anderwarts betucht (im Slavifchen tiho, ftill).

Befeld (ba), Befehl, Empfehlung, Gruß.

Bein (b'), Biene; eine Buchstabenversetzung, wie fie in Dialekten häufig vorkommen (Bien, Bein); Plur. ebenfalls: b' Bein.

bei-nand (beinandá), bei einander; beisammen.

beiss'n, auch: necken.

beobachtingá, beobachten.

Berg (ba Berch); Plur. b' Berg' (b' Berch'). — an'n B. mach'n, einen Berg machen, wird von kleinen Kindern gesagt, wenn sie im Bettchen die Füße aufstellen und baburch im Deckbette eine Erhöhung bilben, wobei sie sich leicht verkühlen.

beuteln (beud'in), fcuttein.

b'fürt'n, behüten; Behüt' Gott ("b'fürt' Gob") fagen; verabichieben (congedier), jum Abschiebe begrüßen.

biklem (--), selten, schwer zu bekommen; von ber Borsple bi (wie in biberb, Bisang u. f. w.), welche in be überging, und klemm, selten, beschränkt (von klemmen, einengen).

bilei ( -, belei), bei Leibe! - fo lieb bein Leib (Leben) bir ift! biffig.

bivoar (bevoar), bevor, borher.

bláb, blau.

bláb, blöbe.

Bleam'l, Blumden.

bleantag'n (blontag'n), blinten, flimmern.

blempern (plampern), viel und ohne Rudficht auf bie Gute bes Getrantes trinten; Blampel beift in Baiern ichlechtes Bier.

Blidtri, Blendwert; á pur's Blidtri, eine bloße Sorspiegesung (Spiegessechterei); im Mittellatein blictrum, plictrum, jest von pier, spuma cerevisiae. Schmeller I. 333.

Blüah' (b'), Blüthe.

blüah'n, blühen; vom Baffer: wenn es auf Stellen, wo es befonders tief ift, ober zur Zeit, wo der sogenannte "untere Bind"
anhebt, Grübchen, ineinander rinnende Kreise, und blumenähnliche Arabesten bildet, was die Schiffleute für ein Zeichen halten, daß es ein balbiges Opfer fordere.

blüat'n, bluten, Bart. blüat't, geblutet.

bodbani (---), bodbeinig, halsftarrig, tropig.

Botichanl ('8 Butichant), eine kleine Munge im Werth eines halben Sellers, vormals eine böhmische Munge, welche auf ber einen Seite ben Buchstaben W (Bengel?), auf ber anderen einen Löwen zeigte. Göfer. II. 359.

Boh'n (ba), ber lange, abgebrannte Docht ber Rerze; bas Samengehäuse einer Frucht.

brad, breit; Dan' br. fclag'n, Ginen betrugen, übertolpeln.

Branb'l ('8), Brandchen, ein fleiner Brand.

Brat'l ('8 Brab'l), Braten; Brat'lban, Bratenbein.

brat'n, breiten; bagegen.

brat'n (brab'n), gebraten.

Brager! ('s), Bandchen, Pfotchen; verwandt mit: le bras.

bred'lrutfc'n, über's Brettchen rutschen; eine Metonymie für: flerben.

brinnhaß, brennheiß; beiß wie die Flamme.

brinnroht, brennroth; hellroth wie die Flamme.

brod'n, pfluden; Intenfiv. von: brechen.

brobeln, zögern, fich trag herumschleppen, nicht zur Entscheidung tommen. In der Pfalz: schlecht ftriden; eigentlich brubeln (to brothe), tonen und qualmen, wie tochendes Baffer, schwigen; verwandt mit brueten (proutan), unschluffig, unausrichtsam sein. Subst. Brobeln.

Brofel ('8), Brofamden; toan Br., tein Bischen.

bröfelmarb, bröfelmurb; murb jum zerbrödeln; von brofen (brifen, briser) zerreiben.

Bruadá (bá), Bruber; bie Casus obliqui: Bruaban.

brunná, gebrannt, vom Mittelzeitworte briná, brennen (ih brinn', bu brinnft, er brinnt); dagegen das übergehende Zeitwort brená (ih bren', bu brenft, er brent. Part. brennt).

Bruftlat (ba), turges Obertleid ohne Aermel; Plur. d' Bruftlat'. B'ichab (thun), Befdeid thun, beim Gefundheittrinken.

B'idab = Effen ('8), Befcheib-Effen, ein Theil ber Speifen, welchen man bei Schmausereien, namentlich bei Hochzeiten, ben Gäften mitgibt, ober bei Seite legt, um ihn ben Bekannten in's Haus zu schieden; ähnlich ben sportulis ber Römer.

b'ich aff'n, bestimmt; von ber Borsehung verhängt.

B'fchreibing (bö), die Beichreibung.

b'jett, befett; in Anspruch genommen; verliebt.

B'ftanb (ba), Beftanb, Befteben, Dauer, Beftanbigfeit.

b'fteb'n, befteben, gefteben, betennen.

b'fundás, befonders, hauptfächlich; Abject. b'fundárá (i), b'fundás.

Bua (bá), Bube, Bursche, jeber Junggeselle (garçon); Plur. Bub'n (Buab'n), Bubmá (Buamá); Diminut. '8 Bürsch'i (Birsch'i); siehe: Bui.

Buchaderl ('8), Bucheichel (Buchacherl?), Buchnuß; bie Frucht bes Buchbaums (glans fagen); auch Aderam (Agram), Collectiv. von Eder.

Budálámperl ('8), Butterlämmchen; ein Osterlamm aus Butter geformt. Ueberhaupt ist das Lamm das Sinnbild der Unschuld und Sanstmuth. Siehe Lámperl.

bubamarb, buttermurb, leicht verbaulich.

Buhn' (b'), Buhne; in Wien vorzugsweise: die Schandbuhne, ber Pranger.

Bug'l (ba), Budel; Ruden; fih 'n B. voll anlach'n, fchabenfroh lachen.

Bui (ba), eben fo viel: ale Bua.

bürft'n, ftart trinten, ale Contraft ju: bürften (burft'n).

Bumá (b'), Bombe; Blur. b' Bumán.

Bufch'n (ba), Blumenstrauß; Blur. b' Bufchna.

buffeln, kuffen; Subst. '8 Buffeln; verwandt mit dem englischen to buss, dem lateinischen basiare, dem italienischen basciare und dem französischen baiser; eigentlich eine Onomatopoie vom Laute der Lippen beim Kusse. Plumper: bussen.

Bufferl ('8), ein Schmätichen, ein Mäulchen, ein Rugden.

But (ba Burg), bas Kerngehäuse, auch: Botin, Gripps 2c. 2c.; per But und Sting'l, vom Grund aus.

## C.

Chriftás, Chriftus, ein Chriftusbild gewöhnlich "Herrgob" genannt, besonders wenn die Abbildung ein Berk des Bildhauers nicht des Malers ift.

Chur ('8), Chorgefang, Choral.

# D.

- bá, ber (vor einem Selbstlaute: bá-r), bá, bir; als Borfilbe bem er entsprechenb; auch: bir in ber Redensart: wer bá will (quis tibi velit).
- bá-barmá ( - bábarmán), erbarmen.
- borffa, burfen; ih barf; Conj. Imperf. ih barffat', ich burfte.
- bá-frag'n, erfragen, ermifchen.
- bá-glängá, erlangen, erreichen.
- bá-hám (báhoam, báhoambb'n), babeim; ju Saufe.
- dá-heb'n, erheben, aufheben.
- bá-temá, erfommen (im Altbeutschen: arqueman, irchomen), außer sich tommen; erschreden.
- bá-tená (bátenná), ertennen; fih b. fich ertennen, fich zurecht finden.
- bá-lei'n, erleiben; aushalten, bulben.
- bá-log'n, erlogen; gewöhnlich in Berbindung mit: daftunt'n, fiehe biefes.
- Dam (ba), Daumen; Dan'm üba'n D. brah'n, Ginen über ben Daumen breben; Ginen betrugen.
- bambrab, baumbreit; auch getrennt: an'n Dam brab.
- dám lang, baumlang.
- dámisch, schwindelig, betäubt, benebelt; verwandt mit: Dampf  $(\theta \alpha \mu \beta \epsilon \omega)$ .
- Dáná (bö), Donau; das hohe á vom lateinischen Danubius herrscht noch vor.
- banah ( -- ), barnach, nachher.
- baquer ( ), quer, ber Breite nach.
- bá-rath'n (bárab'n), errathen; ih bárath', bu bárathft; 3'bá=rath'n, zum Errathen.
- dási (tasi), auch tásti, zahm, ruhig, still, kleinlaut; verwandt mit bem lateinischen tacere, dem italienischen tasentare, dem französischen taiser; quel tasé! welch' Duckmäuser! Höfer III. 215. Schmeller I. 400.

baweil, biemeil, mahrend.

bá-wieban, ( - - - ) erwiebern, gurudgeben.

bá-wisch'n, erwischen.

ba-von, elliptifch: ftatt bavon gegangen.

bá-giel'n, erzielen; ju Stanbe bringen.

bá-zwerd, quer.

Dacht'l (bo), Ohrfeige; ein Schlag auf 's Dachl (Scheitel).

ba-bá (------------------), ba, hier.

baltab, ungeschick, bumm, tolpifch; bei Ulphilas dwala; englisch dull. bani, hindan, meg.

bani-fein ( -- - -- ), wegwerfen, fiehe tei'n.

Darm (ba), Darm, Darmfaite; Blur. bo Darm'.

bearnat (---), beffenungeachtet, boch, bennoch.

Detred ('s, - - ), das Defret, die Satjung. Plur. bo Defreder. benná (bená), bennoch.

bera, biefer; Dativ. bes Feminin. von ber, biefer.

Dern (bö Törr'n), berbe Maulschelle; von terren, zerren, start ausziehen; verwandt mit dem englischen to tear, dem italienischen tirare, dem französischen tirer (respw). Bergl. Dacht'l, Faunz'n, Hausdätsch'n, Liebstascherl, Watsch'n 2c. 2c.; ilberhaupt ließe sich über die Bezeichnung dieses Begriffes eine Monographie schreiben, wie Lichtenberg eine über den Rausch gegeben hat

Derná (bá, Dearná), Diener, auch Gerichtsbiener (Scherg').

Dernbal ('8 Dearnd'l, Diarnd'l), Dirnlein, Bauernmäbchen, unverheiratete Beibsperson; Seitenstüd zu: Bua. Plur. dö Dernbaln.

Dernft (bá, Dearnft), Dienft.

bertweg'n, berentwegen, beshalb; baher.

befanter'n ( --- ), besertiren, ausreißen.

Didf deb'l (ba), Didfopf, eigenfinniger Menfc.

Dimmerletag (ba), ein nicht existirender Tag, die Calendae Graecae bes Österreichers, baher: am Dimmerletag, so viel als: "nie", am jüngsten Tag.

Dirnb'in (bö), Kornelfirschen, die Beeren des Kornelbaumes, (cornus mascula), — Dirnb'i ft aub'n, der Kornelbaum. bis f'rir'n (bifchf'rirn), biscouriren, reben, schwatzen, plaubern; fich burch Gespräch unterhalten.

Disturs (ba, Difchture), Gefprach, Unterrebung, Geplauber.

bölearnkat (---), linkisch, ungeschickt, plump; vielleicht von bellen, bampfen; etwa Einer, ber wie vom Dampfe betäubt, oder wie im Dampfe einhertappt. Schmeller I. 364.

bráh'n, breben.

drein-plesch'n, dreinschlagen; von plesch'n, schlagen (πλήσσω). drent', drüben, jenseits; vergl. herent'.

brinnab, brinnen.

brob'n (brobmab), oben; in ber Sohe.

Drub' (bö), Trube, ein nächtliches Gespenst, welches ben Schlafenben auf die Brust tritt und sie drückt, daß sie kaum athmen können; von trotten, treten, nicht von dem angelsächsischen drus, Zauberweib; Gattin eines Druben. Drude entspricht dem Alp (incubus).

Drüs (Dan'm an'n Dr. anthun). Einem Drüffe anlegen, ihn plagen, etwas ungestüm von ihm forbern; fich an'n Dr. anthun, sich zu etwas zwingen. Bon Druß, Berdruß. Höfer I. 165. b'felb'n (selm), daselbst, bortselbst, bamals, bort.

dubeln, eigentlich auf der Flöte, dem Horn oder einem anderen Instrumente schlecht blasen, verwandt mit dem russischen duja, dudyo, ich blase; im österreichischen für: jodeln (jo-eln), johlen, solseggiren. Das Solseggio bewegt sich gewöhnlich durch die accordirenden Töne auf- und abwärts, und endet in der Regel mit einem Sprunge vom Grundton in seine Octave. Schmeller II. 263. Davon

Dubla (ba), Jobler, Jauchzer, Luftgefang.

bullag'n, laut jauchzen; Frequent. von bubein.

bumpá, bumpf, buntel, bufter.

burd-plöbern, burdbläuen: fiche plöbern.

burch-raf'n ( - - - ), burchreifen, burchziehen; fiebe raf'n.

Du-u, das Wörtchen "Du" brohweise gesprochen. Diese Wiedersholung des Selbsts oder Doppellautes bei Drohungen ist eine Eigenthümlichkeit des Bolksdialektes.

Œ.

eb'nft, eben; gerabe.

edat, edig, fantig.

eh', ehe, eher; auch: ohnehin; ehnba (ehanba), eher; früherhin.

Chr'nta (ba, Chr'ntag), Chrentag, Bochzeitstag.

eng (ent), euch; enga, euer; Blur. engari (eng'ri), euere.

einbrennta, eingebrannt.

ein-b'fteh'n, eingestehen; fiebe : b'fteh'n.

ein-begin (eintegeln); einschmeicheln, in der Gunft befestigen; von Tegel (ba), Thon; tegeln, kletsen, beschmieren, verwandt mit dem englischen to daggle; also: sich einbegein, so viel, als: sich mit zähem Thon im Herzen eines Menschen festlitten.

ein-fabeln, einfabeln, verloden, für fich gewinnen.

e in - fall'n, einfallen, aufprechen.

ein-hat'n, einheizen, anfeuern, warm machen.

eini, hinein; auch: 'nein; eina, herein.

einitehr'n, hineintehren, hineinfegen.

eini-mofteln, hineinzwängen, von: mofteln, Moft treten, alfo: treten, stampfen, knebeln 2c. 2c.

ein-pad'n, figurlich: seine Ansprüche aufgeben, seine Borzüge für machtlos erklären muffen; abnehmen, herabkommen; sich bescheiben, sich zurudziehen.

ein-fdiarf'n, einschärfen.

ein's gehn's, eines Gehens, allfogleich, schnurstrats (e vestigio).

ein-tränfá, eintränfen, entgelten laffen.

ein-wendi, inwendig, innerlich.

elendi (---), elend; elendigá, elender.

Elfa (a-n), ein Elfer; Bein vom Kometenjahre 1811, welches be\* fanntlich ein vortreffliches Gewächs lieferte.

elfi, eilf; von Elfi bis 3'Mittag, fprüchmörtlich für eine Sache, welche nur kurze Frift bauert.

Emá (bá-r), Eimer.

entá (ent'r, ent'n), jenseits, brüben (ἔνθα) Abject. 's entári, 'm entán, bas jenseitige, bem jenseitigen.

ent'risch (entarisch), ängstlich, bang, unheimlich. Bielleicht von ent, einem Ausdrucke der Bergrößerung, z. B. ein Ent-thier, ein Ent-narr, ent-dumm, ein großes Thier, ein großer Narr, erzdumm; also enterisch so viel als: das gewöhnliche Maß überschreitend, seltsam. Meiner Meinung nach dürste es eher änterisch sauten, und von Ante (Ande), Sorge, hertommen; mithin so viel als: sorgenvoll, bang.

eppá (öppá), etwa, vielleicht.

Erbbablüahl'n (b'), Blüthen der Erdbeeren (fragaria vesca. Lin.). Erdzeisseln (b'), Thierchen mit bräunlich-grauen Haaren, dünnem, langem Kopfe, sehr kurzem rauhem Schwanz und ohne Ohren; sie vergraben sich in die Erde und nähren sich von Feldstüchten. In Österreich heißt das Thierchen auch: "Kritscherl" (arctotomys citillus).

erm (earm) ihm, ihn; erná (earná), ihnen, ihr.

Effitrug, Effigfrug; an'n E. mach'n, bie Sanbe bentelartig in bie Seite ftemmen.

etlá, etliche, beiläufig.

Exámi ('8, - - - ), bas Exámen, die Schulprüfung, die Lernprobe. exázir'n ( - - ), exerzieren; fich zum Soldatenstand abrichten laffen.

erpreß, ausbrudlich, absichtlich, jum Trot.

#### ¥.

fál, faul, träge (faul); feil, venalis (fail).

Fánterl ('8), Fünkhen, von Fánk'n, Funke. Schmeller I. 543.

Farl, Fertel; fiebe: Spennfarl.

fabeln (vur=), vorerzählen.

Fad'n (ba), Schifffeil; Blur. b'Fabna.

Fahn (ba), die Fahne.

Faung'n (b'), Schlag in's Geficht, Maulichelle, Fauftfloß; verwandt mit Fauft. Berb. faunzna. Schmeller I. 546.

- Far'n (b'), Poffen, Scherze, Gauteleien; von fatzen, scherzen (facetiae).
- fecht'n (f. geh'n, tuma), betteln; nach Abelung von den Soldaten in vorigen Zeiten, welche, unter dem Borwande, daß fie in's Feld (fechten) gehen, oder aus dem Felde zurücklehren, unversichamt bettelten.
- Febarütt' (b', - ), Feberrütte; ein zwilchener Ueberzug, in welchen die Flaumen gefüllt werden; gewöhnlich statt: Kiffen, Deckbett (Duachab) überhaupt.
- Feinthan ('8), bas Feinthun, bie Galanterie, Zierlichfeit.
- Feita (Fei'ta), Feiertag, Festtag, freier Tag.
- feirab, feiernd, verfügbar, bisponibel, zum beliebigen Gebrauche leerstehend.
- Felbeerbam (ba), ein Beibenbaum, welcher zu einem hohen Stamme auswächst (salix. Lin.).
- Fenftaglumf'n, Spalt in ben Fensterlaben; fiehe: Glumf'n, fensterln, vor'm Kenfter ber Beliebten Standchen halten.
- fert'n, im vorigen Jahre; verwandt mit fern.
- feurag'n (----), feurig glangen, flimmern.
- Fica (ba), auch: Flica, ein Beitschenhieb; fick'n (flick'n), mit mit ber Ruthe streichen (fligere).
- fibel ( - ), umganglich, luftig; freugfibel, febr luftig.
- Finfta (b'), die Finftere, bas Duntel.
- Rled (ba, Rleg), Rled; an'n &. bubeln, ein Stud jobeln.
- Fleiß (mit 3' Fl.), mit Fleiß, absichtlich, jum Trot.
- Fliech (b'), die Flieg, ber Flügel; '8 Fliecherl, bas flügelein; bei ba Kliech nehma, ergreifen, faffen.
- Flitscherl ('8), ein Schimpfname für junge Mäbchen, so viel als: flatterhaftes, leichtsinniges, schnippisches Ding. Flitschen, flitschern, flitschen, flitschen, flitschen, bas Flitschelein, die Schwingseber, der Fittich. Schmeller I. 594.
- Foarch'n (b'), Föhre, Kiefer (pinus sylvestris Lin.); von Feuer, weil fie vorzugsweise zur Feuerung dient.

Frát (bá), eigentlich ein plauderhaftes, muthwilliges, unbesonnenes Kind (procax); scherzweise aber auch ein lebhaftes, gesprächiges, kindisches Wesen überhaupt (φράζω).

frei, geradezu (sans gone), eben, in ber That.

Fress'n ('8), Essen, Schmaus; daher: Schnabelweibe, Lust; das is a Fress'n für d'Leut, das ist etwas, woran die Leute ihre Lust haben.

Freund, Anverwandter. Das Wort "Freund" in der sympathetissichen Bedeutung tennt der gemeine Mann nicht; er ersetzt es durch: G'spann (Gespann, sodalis), Spezi (Spezial) 2c. 2c.; daber

Freundschaft (b'), bie Bluteverwandtichaft.

Fried' (ba), Friede; Fried' geb'n, Ruhe laffen.

friema, vorausbestellen, sich etwas machen laffen; ursprünglich frümmen. Schmeller I. 612.

frod, froh.

frogeln, neden, foppen; Iterativ. von fretten, reiben (fricare), plagen.

fruah, frühe.

Frücht'l ('8), eine kleine (verkummerte) Frucht; baber figurlich ein lieberlicher Mensch (homo nequam).

frumm, fromm; Comp. frümma.

fuabán, füttern.

fuchti; übellaunig, zornig; vielleicht von fechten, fich schnell bin und ber bewegen.

fuch zeh'n (fufzeh'n), fünfzehn.

Fünferl (a), ein Stud Papiergelb im Berthe von fünf Gulben; wol auch eine Silbermunge im Berthe von fünf Kreugern.

fürá, hervor.

fürá-záreln, hervortrippeln, hervorhüpfen; fiehe: záreln.

Fürtá ('8), Bortuch, Schürze; Dimin. '8 Fürtárl; daher

Fürtabanbeln, die Banber an ber Schurze.

Rugidamel, Fußichamel.

Ø.

- gád, gahe, jah, rafd, abiduffig.
- Gal (b'), eine Krantheit der Singvögel, deren Wirtungen: Traurigteit, Abnahme der Singlust, Tod sind; etwa: Giel statt Gilb (Gilbe), Zustand des Gelbseins von der Farbe des Eiterbläsdens, das sich dabei am Steiße bildet, Schmeller II. 31. (In
  der Pfalz: Die Dörr.)
- gámág'n ( ~ ), heftig gahnen, mit offenem Runde theilnahmslos in die Belt hinausgloten.
- Gamsbart (ba), Gemsbart; Haare vom Naden, nicht vom Riefer ber Gemse, zu einem bartförmigen Buschel zusammengebunden, welches ber Jäger, ber schon eine Gams (eine Gemse, antilope rupicapra) erlegte, als Beidmannsschmud ftolz auf ben hut stedt, und bei Jedem, ber biese Zier sich ohne Berdienst anmaßt, mit Berachtung ahndet.
- gáng' (gángát'), ginge, Conj. Imperf. von: gengá, gehen; Part. gangá.
- Gás (bö), Beiß, Biege.
- gag'lbaman, steif, vom Leibe wegstehend; a gag'lbamana Rock, ein stark geglätteter und gesteifter Rock. Wahrscheinlich von gogel, gegel, muthwillig (lascivus), (gogel sein; luxuriari, verwandt mit Godhel, Hahn. Schmeller II. 22), und bama, sich bäumen, starren. Nach Anderen käme es von Gages, Hornstein, und bama; wieder nach Anderen von gageln, herumschlendern, und Bams (bambo), Geck; sonach ein Kleid, welches wol für einen herumschlendernden Gecken, nicht aber für einen betriebsamen Landmann paßt.
- Gall' (b'), bie Galle, ber Merger, ber Born.
- Ganaufá (bá, --- -), Ganferich, bas Mannchen ber Gans.
- Santá (ba), bas hölzerne Gestelle, worauf bie Faffer in ben Rellern liegen. Plur. b' Ganta.

- Gar-dá-r Andri, Gar der Andere, entspricht dem derva der Griechen, dem chose der Franzosen, dem cosa der Italiener 2c. 2c. und oft auch euphemistisch dem "Teusel".
- Gebitt ('s Gebib), Gebitte, Gesuch, Bunich, Sehnsucht.
- geb'n, geben; Praf. ih gib; Plur. ma geb'n, ös gebt's; Conj. Imperf. ih gab' (gebat), Part. geb'n.
- geh'n, gehen; Praf. ih geh'; Plur. má gengán, ös geht's; sö gengán; Conj. Imperf. ih gáng'; Part. gangá.
- Beia (bá), Beier (falco ater).
- Beiftlichi (ba), ber Priefter; Blur. bo Beiftlinga.
- gelt? nicht mahr? (ai'n' tu?); von: gelten, jugeben.
- geftert, geftern.
- geftri ( -- ), gestrig; Unvermögen, sich in bas heute hineingufinden; übernächtig.
- gfiarbt, gefärbt.
- G'frag' ('8), Gefrage, Rachfrage, Theilnahme.
- G'frieferl ('8), Gefichtchen, Diminutiv von
- G'frieß ('8), bas Gefrage, ichimpfwortlich für "Geficht", mahrend obiges Berkleinerungswort ein Ausbrud ber Zartlichkeit ift.
- g'ham (g'hoam), heimlich; verstohlen; Subst. bo G'hoam, bie Heimlichkeit, bas Berborgene.
- Sidiá (a), Difton, Fehler; besonders in der Mufit; von giden, pippen (gingrio), wie junge Sperlinge.
- Gift (ba), Born, Unmuth, Berdruß; Abject. gifti, zornig, verbriefilich.
- gift'n (fib), fich ärgern, gurnen.
- giges-gages, allitterirender Scherzausdruck für: albernes Zeug, leeres Gefchwät.
- Bimp'l (ba), ein Singvogel (loxia pyrrhula. Lin.).
- G'jab ('s, G'joab), larmenber Scherz, toller Larm; von jagen, bas Wilb burch Larm auftreiben; so auch jageln, wilb schreien; bas wilbe G'jaib, bie wilbe Jagb.
- G'juch az ('8), Gejauchze; Freudengeschrei.
- glab'n, glauben; meiftens bafür: moana, meinen.

glanga (g'langa), auslangen, mit einer Sache austommen; Bart. g'langt.

glang'n, glangen; Part. glangt, geglangt.

Glaf'lguda (ba), Glaschenguder; Einer, ber gern in's Glas fieht; ein Freund bes Trunkes.

gleih fo mein (gleihsumein), gleich so lieb; eben so gern.

gleihwölft, gleichwol.

gleihwol, gleichwol.

G'loat ('8), Geleite, Begleitung.

glöd'lhell, glodenhell; ein vom Schall auch für das Licht angewendetes Gleichniß; fehr hell.

Glöderl ('8), Schneeglödchen (soldanella alpina. Lin.).

glof'n, glimmen.

glüah'n (glüaht'n), glühen; Praf. ih glüah', bu glüaht'ft, u. s. w.

Glumf'n (b' Glunf'n), Rite, Spalt, Fuge; eigentlich: Rlunfen, Rlungen. Schmeller II. 360.

Glur'n, weit aufgeriffene Augen; verächtlich für "Augen" überhaupt; urfprünglich Glorren.

g'l uft'n, gelüftet.

g'máhlá, mählig, langfam.

g'mauf't, gemaust; es is má nur g'maust; es is mir ein Leichtes, eine Spielerei.

g'moan, gemein, niedrig, betriebfam, schlicht; — á G'moana, ein gemeiner Solbat.

G'moan' (bö), bie Gemeinde, bavon

G'moantella (ba), ber Gemeinbeteller, unb

G'moanftub'n (bo), die Gemeindeftube im Gafthaufe.

G'nad ('8), Genid, Naden.

g'nua, genug, hinlänglich.

Goaf'l (bo), Geißel, Beitsche.

Goba (ba), ber Raber, ber fleischige herabhangende Theil unter bem Kinne; die Bamme (palear).

(3) o d'I (b'), die Taufpathin (engl. God-Mother); auch: bie Firmpathin.

- gobg'fegn't, gottgefegnet, gludlich.
- Gobsada (ba), Gottesader, Friedhof.
- Gobfeibeiuns (ba), der Teufel, vor welchem man fich burch bie Bitte: "Gott fei bei uns!" fcugen mag.
- Bob (ba), ber Taufpathe (engl. God-Father); auch ber Firmpathe.
- Göfcherl ('8), Mündchen, Mäulden; wie bei G'frieserl, als Berfleinerungswort ein Ausbrud ber Zärtlichfeit, mahrend bas Stammwort: "Gofch'n" ein Schimpf ift.
- gottákeit (als Gottákeit), eine eigenthümliche Rebensart für: gleichsam, will sagen. Sie soll herkommen von: "Gott mer chhb (keit, sagt), Gott sagt mir. Nach andern: aus Gütigkeit; scilicet, nempe. In Baiern: zum Codica, gleichsam, wie das venezianische, codiga, come se dicesse (quo dicat).
- Grab'n (ba), Graben; ber Rame eines bekannten, vielbetretenen Blates in Bien. Blur. b' Grab'n.
- grana, murren (grunire), im helbenbuche: gronen, winseln; vom Feuer (bei feuchtem holze): singen, ftohnen, leise weinen (obvagire).
- granti, gramlich, murrisch.
- g'r at h'n (g'r ab'n), gerathen (entrathen), entbehren, unterlaffen, meiben.
- graupat, struppig, aufgepustet; von Graupe, ein rauher, sich fträubender Körper, verwandt mit raufen, rupfen.
- Grausbirn' (b'), Angst, Beklemmung; bo Grausbirn steig'n má-r auf, mir wirb unheimlich zu Muthe.
- graweln, grauen, bammern, tagen; nicht zu verwechseln mit grabeln, moberig (nach bem Grabe) riechen, noch mit grasbeln, frabbeln.
- grean, grün; die unterscheidende Farbe des Jägers. Grean's, Grünes für die Suppe.
- G'rebelta (6, ` `), Bein, aus Beeren gewonnen, welche früher vom Kamm abgeriffelt (abgerebelt) wurden, damit biese nicht, wenn sie mitgepreßt werden, dem Most einen herben Beisgeschmad geben. Rebeln von reiben.

- g'rechteln, ju recht machen, bereiten, richten; tommt fcon bei Sorned vor.
- G'red'l (b'), Margarethe, spottweise, wie andere weibliche Ramen, jur Bezeichnung einer einfältigen Beibsperson mißbraucht. Gewöhnlich bilbet "b' Gred'l" das Seitenstück jum "Hans", da beibe Ramen gleich häufig vorkommen.
- grill'n, Onomatopoie für jenen Laut ber Finken, burch welchen fie, ber allgemeinen Meinung nach, Regen verkunden.
- Grill'n (bo), Grillen; figurlich Gebanken, welche ben Ropf fummen machen; fiebe Dud'n. Grill'n fang'n, fich mit eitlen Gesbanken abqualen.
- g'rinná, gerinnen.
- griwes grawes, ein onomatopöischer Ausbruck für: burcheinander, unordentlich, unkennbar.
- grub'n (gruab'n), gruben, in Gruben umlegen, von ben Reben. Bart. grubt.
- Grüb'l ('8 Grüab'l), Grübchen, bie Herbgrube; bie Bertiefung auf bem Berbe, worin Feuer angemacht wirb.
- G'rumpl ('8), Gerumpel, garm.
- Grund'i (bo), Gründling, Schmerl, ein kleiner Fifch (cobitis bar-batula).
- G'f aus ('8), Gefause, Larm, Aufsehen; gang bem Begriffe bes frangofischen bruit entsprechenb.
- G'fchaft ('8), Gefchaft, Befchaftigung, Rach, Arbeit.
- g'ichami, geschämig, verschämt, icheu.
- G'ich ami(g) feit (b'), Berichamtheit.
- G'fcau ('8), Geschau, Blid, besonders von einem warnenden, brobenden, starren Blide, wiewol, ohne Beisat, ein vocabulum medium.
- G'fchepper ('8, G'fcheber), Rlang wie von zerbrochenem Gefchirr, verwandt mit Scherbe, beffen Metathese es bilbet. Höfer III. 78.
- G'fdid ('e), Gefdid'; bos is toan G'fdid, bas fdidt fich nicht; bas ift nicht in ber Orbnung.

- g'fclag'n, geschlagen; voll (solidus). A g'fchlagni Stund', eine Stunde von ber ersten Minute ihres Beginnes bis gur letten, wo bie Uhr fie schlägt.
- (Φ') (φ) lo β ('8), Gefchloß, Schloß; bas Gebäube, welches ber Gutsherr ober beffen Repräfentant, mit bem Beamtenpersonale bewohnt.
- g'ichmerat, gefchmerat, gefrantt, gurudgefett, verlegen.
- g'fdmiert, gefdmiert; fcnell, raid, voreilig, munter, flint.
- G'fcmud (ba), Gefcmud, Schmud, auch: '8 G'fcmeib', Gefchmeibe.
- g'ichnappi, geschnappig, schnippisch, turz angebunden.
- G'fdra ('8), Gefdrei, Auffehen.
- g'iduna, gefdienen; von icheina.
- G'ichmab'l ('8), Geschmäbel; leeres hin- und herreben, Geschmätze, mit Beziehung auf die Rebeseligkeit und (ungerechter Beise jum Sprichworte gemachte) Geistesbeschränktheit ber Schwaben, fiebe: schwabeln.
- g'fchwoll'n, geschwollen, aufgeblasen, luftgefüllt, leer; g'schwoll'n's Red'n, hohles Geschwätz (ampullas).
- G'fdmur ('s), Gefdmirre, bumpfer, bermorrener garm.
- g'feg na, gefegnen; Segen zu etwas verleihen.
- G'fet ('8), Gefet; Blur. bo G'fát'.
- G'sicht (in'8), gegenüber, vis-à-vis.
- G'finb ('8), Gefinde, die Dienerschaft, die Birthichafteleute.
- g'f panna, gefpannen, merten, ahnen, von etwas Spur haben; wie man von einem Borftebhunbe fagt: er gieht an.
- G'fpáß (bá, G'fpoas), Spaß, Scherz, Schwant.
- g'fpáß'ln, fpagen, icherzen; Rurzweil treiben.
- G'fpiel ('8), Gefpiele, Spiel, Scherg, Spott.
- G'ftang ('8), garm, Ständchen, Gefprach, Abenteuer; überhaupt etwas Auffallenbes, was Einen verweilen (fte ben bleiben) macht.
- g'flatt, geftatt, gespreitt, hoffahrtig (bellus, pusillus); auch flati, von flar, ftarr, fteif.
- g'ft iar t, gestärkt, burch Starke (einen aus Weizen, Kartoffeln 2c. 2c. bereiteten fluffigen Körper) gezogen, gesteift.

- g'ftreng, gestreng; ba g'ftreng' Berr, ber Gutsbesitzer sammt ben Seinigen; überhaupt ein Chrentitel für alle Honorazioren, vorzugsweise für ben Berwalter.
- g'fund, gefund; Subft. ba G'fund, bie Gefundheit, Bofer I. 134.
- Sudähnl (ba), ber Ururgroßvater; mehr nur scherzweise gebräuchlich. Man zählt aufwärts: Bater, Aehnl, Ur-Aehnl, Gud-Aehnl. Bon gud'n, schauen; vielleicht, weil auf alten Stammbäumen, welche als menschliche Figuren abgebilbet wurden, die Augen (Gudá) im Kopfe ben ersten Bater und die erste Mutter vorstellten. Höfer I. 835.
- Gugá (bá), Rutut (cuculus canorus, Lin.) Plur. b' Guger.
- Sugelhupf (ba), ein aus Germteig, Milch und Eiern gemachtes und mit Rosinen untermischtes Gebäck, welches sich rund erhebt (aufgeht) und gemeiniglich die Form eines Turbans hat; von Gug'l kugelsvmiger Kopfbund (cuculus), und hupfen, huppen, sich erheben. In Steiermark heißt diese Gebäcke von seiner gewundenen Form: "Widder". 'n Kaiser Joseph sein Gug'lhupf heißt, bei'm gemeinen Wiener, scherzweise der von Kaiser Joseph erbaute runde Rarrenthurm, weshalb man, die Metapher festhaltend, einen darin besindlichen Karren dann "ein Weinber! (Rosine)" nennt.
- gunna, gonnen, vergonnen. Part. gunnt.
- gurg'lfchmier'n, bie Gurgel fchmieren; trinten.
- Suftá (bá, Gufto), Gefcmad, Luft, Empfänglichfeit; fast gleichbebeutenb mit: Schneib'; fiebe biefes.
- G'vattá (bá, G'vabá, G'vábámann), Gevatter, Gevatter8mann.
- g'walti, gewaltig; á g'waltigá, ein gewaltiger; bá g'waltigi, ber gewaltige, án'n g'waltingá, einen gewaltigen.
- g'manbt'n (fib), fich fleiben; Subft. 's G'manbt'n, bas Rleiben.
- G'wafch ('8), bas Gewäsche, langweiliges Geschmätze; siehe wasch'n. g'wichft, gewichst, aufgeputzt, stutzerisch; a g'wichsta Stabtherr, ein stäbtischer Zierbengel.
- G'wihr ('8, Gwiahr), Gewehr, bie Behre, bie Baffe; vorzugsweise: bie Flinte, bas Schießgewehr.
- G'w urrl ('8), Gewirre, verworrene Bewegung, Bimmeln, Krimmeln.

# S.

- Saft'l macha (ba), ein Handwerter, welcher Keine Hatchen (Heftet) aus Draht verfertigt, die in ein gegenseitiges ovales Ringelchen eingreifen, um ein Kleidungsstud zusammen zu halten. Beil dies Fabritat so klein ist, daß es das Auge des Fabrizirenden sehr in Anspruch nimmt, so sagt man von Einem, der ein scharfes Gesicht hat: "Er hat Aug'n wie-r a haft's macha".
- hágli (hádli), haiglich, hadelig (heitelig); mahlerifch, bebenklich, tiplich, gefährlich. Abverb. forgfam, schonenb (belicat). Schmeller II. 165.
- Sállobri (bá, ~ ~ ), Flattergeift, leichtfertiger, zerftreuter Menfch, ber immer Ungehöriges (ἀλλοτρία) treibt.
- Salmelzieg'n ('8), Halmenziehen; die Entscheibung einer Sache dem Zufall anvertrauen, ob man ben längeren, oder ben kürzeren von zwei, zwischen ben Fingern festgehaltenen, Halmen zieht, deren Ende man gleich weit vorstehen läßt.
- hám (hoam), beim, nach Saufe.
- Samur (ba, --), humor, Stimmung, Laune.
- hánti, bitter; einen nachfältigen Geschmad zurudlassens; von han, haben, anhalten; gewöhnlich in Berbindung mit granti, fiehe bieses. Schmeller II. 209.
- harb (hab), berb (asper), bofe; beleibiget; fibel gelaunt.
- Barl ('8), Barchen; Diminut. von: 's Bar; verftarlungsweise: a Barl, Bar.
- Safcherl ('8), Safcherchen, Ausbrud ber Zartlichkeit ober bes Mitleibs für ein kleines, schwäckliches Kind; etwa von: hoschen, ftraucheln (Hoschel, bie Glitschahn). Schmeller, II. 258.
- hatichat (--), hintend, klumpfußig; von hatich'n (habich'n), ichieppend einhergehen.
- haticheln, haticheln, tinbeln, vergarteln; verwandt mit: hafchen.
- Sar'n (bb), bie Saffe; ber lange Fuß vom Aniebug abwarts; gemein für: Fuß überhaupt; Plur. b' Barna.

- Babarn (ba, --), hafer; ba habarn fticht 'n, er ift muthwillig, feurig (protorvus).
- hab'n, haben; Praf. ih hab' (ha, han); má hab'n (ham), ös habt's, fö hab'n (ham); Conj. 3mpf. ih hatt' (hab'); Part. g'habt. — Wih hat's; es hat mich; mich nimmt etwas mit.
- hämmerln und hammerln, eine Allitteration; pochen, flopfen; von einer Uhr, ober vom Schlage bes herzens.
- Sänd'l ('8), huhn; b' Sänd'ln hab'n erm '8 Brod g'freff'n, bie huhner haben ihm bas Brod gefreffen; er ift traurig und niebergeschlagen.
- häufti, häufig, zahlreich, in großer Anzahl vorhanden.
- haib'l, fclaf'; von haib'ln, fclafen (ευδω); davon: ba Saib'lbubaib'l, ber Schlaf.
- Saingart'n (ba), Sausgarten, Sausstur; ber Ort, wo man fich Abends in häuslicher Eintracht zusammensett, um zu plaubern.
   In Saingart'n geh'n, zu einem vertraulichen Gesprache fich zusammensetzen. Es entspricht somit, bem Begriffe nach, bem englischen Fire-side.
- halbat, halb, als Abject. ba, b', 's halbati.
- halbs, halb, als Abverb. zur Balfte.
- Balbichab' (b'), Balbicheibe, Balfte.
- Hale (ba), Hale; Plur. b' Half'; bavon
- half'n, halfen; um ben hals nehmen; umarmen (amplecti); tommt icon bei Otfried und Belbed vor.
- Salszierbt' (b' finiglichi), "bie konigliche Balszierbe Davide", ber Titel eines alten, auch unter bem Landvolke verbreiteten, Gebetbuches.
- halt (nicht halter, was die Ausländer spottweise so oft anführen, obwol es in Niederösterreich gar nicht gehört wird), eine oft gebrauchte enklitische Partikel für: "nämlich, am Ende, kurz, aber, wirklich, auch, nun, schon" und jedenfalls schmiegsamer, als das breite, und doch so wenig sagende "nachgerade" der Norddeutschen. Es ist ein altes Wörtchen, welches schon bei Otfried, bei Horneck, bei Wolfram von Eschenbach

und anderwärts vorkommt. Siehe darüber ausführlich: Öfterr. Bolkslieder von Fr. Ziska und J. M. Schottky. Beft. 1819. S. 272. Wachter S. 645. Höfer II. 23. — In den Schodis Popowitschianis (Micpt. der t. t. Hofbibliothet in Wien) las ich folgende Bemerkung: halt, vielleicht halt' ich. In Leipzig spricht der Böbel me'-ich, mein' ich; so auch gle'-ich, glaub' ich; im Baireuth'schen: halt' ich, statt: ich halte bafür, z. B. Es is, mé' ich, o; es is, gle'- ich, so; es is, halt' ich, so; es is halt so (est, puto, sic).

- Saltá (bá, Salbá), ber Biehhirte; von Salbe, Biehweibe (b' Halb'), wol auch vom Salten, Zusammenhalten (cogore) bes Biehes; baher in Steiermark, was mir höchst spaßig klang, ber hirte, welcher bas Bieh ber Stadt zur Beibe treibt, Stabthalter heißt.
- Saltabach (ba), Salterbach; fingirte örtliche Benennung für einen Bach, welcher über eine Balbe fließt.
- Sanef (ba, --- ), ber Same bes Sanfes (cannabis sativa), wo- mit bie meiften Singvögel gefüttert werben.
- Hans-Jarg (Jarg'l), eigentlich Johann Georg; überhaupt: Geora.
- Haf'inußsalb'n (a), Haselnußsalbe, scherzweise für Prügel; weil man sich zur Bollziehung ber Stockstrase (schmier'n, salbma) gewöhnlich bes Haslingers (vom Haselstrauche scorylus avellana Lin.] abgeschnittener Stöcke) bebiente.
- Bauf'n (a), in ber Schiffersprache eine Sanbbant.
- hau'n, hauen; schlagen; Conj. 3mpf. ih haurat', 'n Beins ftod hau'n, ben Beinftod behauen.
- Sauraft'i ('8), Mittagsichläfchen, Siefte; von ber Raft, welche fich bie Binger (Sauer), welche bie Beinftode behauen, mahrenb ber Mittagsichwüle, gonnen.
- Sau 8 = Abá (b'), Sausotter, eigentlich Sausnatter; Ringelnatter (coluber natrix). Rach der abergläubischen Meinung des Landmannes hat jedes Saus seine eigenen, gleichsam ihm anhaftenden, Thiere, als: Haushund, Hauskate, Hausschwalbe, Hausstorch,

Hausnatter 2c. 2c., von welchen man allerlei Märchen zu erzählen weiß.

Sausbatich'n (a), eine berbe Ohrfeige; von Tätich'n, Schlag, unsanste Betastung; verwandt mit taften.

Sauf'l, Sauschen; um a Sauf'l weitageb'n, um eine Strede weiter geben.

Bean'raug'n (b'), Buhneraugen, Leichborne.

Beanabarm' (b'), Buhnerbarm, Meierich (alsina media Lin.), eine Ledertoft für Buhner und Singvogel.

Beanafteig'n (b'), Suhnerfleige; icherzhafter Guphemismus für: Rungeln, Stirnfalten.

hearng'n (hiang'n), aushöhnen, hanfeln, befpotteln; Iterat. von hohnen.

Sed' (b'), Hede, Brutzeit, Reft. — Bei ba Hed' fein, gerne, wie im eigenen Neste, sich's bequem machen; verliebt thun (brüten); Höfer (II. 40) leitet die Rebensart von Hede, Zaun, her, wonach sie so viel hieße als: wie ein Straßenaufseher gleich zur Hede schauen, wenn sie jemand zu beschädigen broht; ober, wie eine Hede, jederzeit zur Abwehre und zum Stechen bereit sein.

heili, heilig; gewiß, zuverläffig; unbezweifelt; an heiling' Beit'n, nur an Festagen, also: felten.

hell-licht, fehr hell; eine pleonaftische Berftartung.

Hemáb ('8 hemeb), hembe; in ber echten Bollssprache: Pfoab (Pfaib).

Heppin (b'), Erbkröte (rano bufo), auch: Weinber-Krob (Weinberg-Kröte); Plur. b' Heppina (---); von hoppen, fich auf- und niederbewegen, hupfen.

herauft, außen, außerhalb.

herent', berüben, huben; vergl. brent'.

Beribft (ba), Berbft; gang baurifch: ba Borigft.

Berrichaft (b'), bas herrichaftsichloß, Schloggebaube; auch: bie Familie bes Gutebefigers.

herzi, herzig, lieb, artig, fast so viel, ale: bagschierli.

heunt' (heund'), heute.

- Seurichi (bá), heuriger Bein (vinum hornum); so wird ber Bein nach dem Martinstage (11. November), bis wohin er Most hieß, getauft. Nach einem Jahr heißt er fertiger (sehriger) Wein. Siehe: fert'n. Acc. án'n Heuringá. Anderswoher zu erflären ist die Rebensart: Er is koan Heurigá, er ist kein Unpfissiger; nämlich: er ist kein heuriger (junger:) Hase, sondern schon ein älterer, herumgehetzer, der manchen Trieb überdauert hat.
- Hex' (a). Man erzählt auf manchem Schloffe bas Mährchen von einer hexe, welche ein leerstehendes Bett in einem unruhigen Gemache über Racht zusammendrückt und eine kleine Silbermünze zurückläßt; damit man ihr bafür das Bett wieder zurecht mache.
- Simmelichluffeln, Ofterblumden (primula voris, Lin.), Blumden, bie ben Lenghimmel auffperren.
- hinbei, feitwärts, nebenhin, baneben.
- hintaschi (---), bahinter, hinterhalb.
- hinvoar, hinvor, vorne hin.
- Soamet ('8, Boamab), bie Beimat; von hoam (ham).
- hoaß = abrennt (háß-a-brennt, — ), heißabgebrannt, tochend, abaesotten.
- h o derl'n (hogerin), hoden; tauern, zusammengebück fitzen; Diminut. von: hoden.
- Boch (b' Boh'), die Bohe; in b' Boch' (Boh'), empor, hinauf.
- Hörnbla (ba), Hörnler, Hirschfafer (lucanus corvus, Lin.); auch: Kirntelkafer.
- hoppat-afchi, fcnippifch; eigentlich: hoppat-arfchi, mit bem Steife fcmangenb.
- Borning (ba), Bornung, Februar.
- hoff'n, außer haus gehen, umberftreifen (a bonne fortune), ausreißen; Seitenfprünge thun. In Baiern fagt man beim Regelscheiben: "Die Rugel rennt hoff'n," wenn fie abspringt. Schmeller II. 251.

THE :

Ξ

Jatobifeban (b'), Jatobifebern, icherzweise für: Strob, weil um Satobi (25. Juli) geschnitten wirb.

jammern, jammern, wehtlagen.

Janter (bá, Jántá), bie Jade.

30b'l (ba), eine Abkürzung für Jobotus, für Georg, ja fogar für Jatob; auch: ber Stier, von jo-eln, ftart schreien, brüllen.

jucház'n, jauchzen.

jud'n, ale Tranfit. qualen, neden, mighanbeln.

justament (-------------------------), mit Fleiß, jum Trot, fast so viel, als: mit 3'Fleiß und expreß.

#### Ñ.

Ráb'l (b' Roabl, Roabal), Ratharina.

taffa, taufen; Bart. tafft, getauft.

tammob (tamoth - -- ), tommob, bequem, behaglich, laffig.

Ramp'l (ba), eigentlich: ber Ramm; figurlich ein Lebemann (Rampe, Rumpan).

tapir'n, tapiren (capere), faffen, begreifen, versteben; ber Ofterreicher fagt auch: ih bin's nit tumpaf'l (tapab'l), ih bin nicht fabig, es zu versteben.

Raf' (ba), Rafe; taf'weiß, tafemeiß, bleich. Der Sochbeutiche fagt lieber: treibeweiß.

Raft'l ('8), bas Raftchen.

Ralm (b' Ralb'n), Ralb; Blur. b' Ralmá.

Raftna (ba), ber Detonom bei einer Berrichaft; von: Raft'n (Getreibekaften), Speicher.

taufch'n und plaufch'n, allitterirende Rebensart für: schwatzen und plaubern, burch Gespräche sich unterhalten.

Reb'n (b'), Rette; Plur. b' Rebna.

tei'n, werfen (xew, xelw). Daber

Rei'rei (b'), Zerwürfniß, Berlegenheit, Fatalität, Klemme.

ternfrisch, frisch, wie ein Kern; gesund, wie man sagt: ternsgesund.

Rerich'n (b'), Ririche.

timmt, tommt, von tumma; fiebe biefes.

Rini (ba), ber Ronig.

Ririta (bá, [---] Rirtá), Rirchtag, Rirchmeß.

Rirpá (bá), Rörper, Leib.

- Rirti'n (b'), Kerze; Diminut. 's Rirti'l, Kerzchen. Man pflegt am Allerseelentage auf ben Kirchhöfen, in ben Kirchen und an ben Gruften (farbige) Bachsterzchen anzuzünden und dabei für die Seelen der geschiedenen Lieben zu beten.
- Rit'l ('8), die junge Geiß (hoodus); im weiteren Sinne das junge von mehreren Thieren, als: Gastit'l, Rehtit'l, Gamstit'l u. f. w.
- flaubeln (flaibeln), wenig und ohne hunger effen; herumklauben, ob nichts, was die Egluft reigen konne, zu finden fei.
- Rlag' (b'), die Rlag'; eine gespenstige Erscheinung in Gestalt einer feurigen Augel, welche knarrend und schleisend vor bessen Thure hinkollert, ber zum Tobe reif ist.
- Rlampf'l ('8), biffige Rebe, haten, auch was am haten hangt, nämlich: Bunbel; von Klampfe, Rlammer; baber: Rangel, Gebad.
- tled'n, tleden; hinreichen: es tled't nit, es reicht nicht hin; baber abverbialiter: mehr, als; über.
- Rleg'n (ba), eigentlich: geborrtes Obst; figurlich eine Rleinigkeit. Rloab ('8), Rleib; Gewand.

floab't, gefleibet, von floabt'n, fleiben.

- Klob'n (ba), Kloben, eine Borrichtung jum Bogelfange, aus zwei miteinander verbundenen, schwanten Gölzern mit einem Faben bestehend, welche zusammengezogen in der Spalte den Bogel fest-halten; von klieben (altbeutsch: chliopan spalten).
- floanbanlat, fleinbeinig; mit garten Knochen verfeben; fcmachlich, gart.
- Kloanhäusler, Rleinhäusler; Besitzer eines kleinen Hauses; sonst wol nur ein hanbfröhner, ber zwölf Tage im Jahre fröhnen muß.

Inopfát's und g'schmeibig's; affonirender Ausbruck für "Allerlei"; vom Holz entlehnt, welches entweder spröd und knorrig (knopfát), oder glatt und geschmeibig ift.

Roafá (bá Ráfá), ber Raifer.

Rornb'l ('8), Korn; Getreibe überhaupt; fiehe: Troab.

towi (g'habi), gehabig; was fich haben lagt, anlaffig, berb, ftart, wohlbeleibt; auch: unternehmend, herausfordernd, ted.

Rog'l (ba), ein fanft fich wölbenber Bergruden; auch Rof'l (collis); fcmweizerifch: Gugel.

toblrab'nichmara; pleonaftifche Berftartung für: febr ichmarg.

Roi ('8), Rinn; baber toi'n, tauen; Roibán, Rinnbein.

tráb'n, frab'n; Bart. frábt.

fral'n (frall'n), flettern; eigentlich mit ben Rrallen fich festhalten; von Rralle; auch: trage ichleichen, fich umber bewegen.

Rran'l ('8), Rrönlein; fleine Rrone.

frageln, flettern; verwandt mit: friechen.

Rrantat (b' Grangab), Rrantheit.

Kreista (ba), das Kreissen; ein tiefgeholter Athemzug, entweder aus Wohlbehagen oder Schmerz; von treissen, niedersächsisch treien (an das französische crier erinnernb), schreien.

Kren (bá), Mährrettig (engl. horse-raddish); gewöhnlich: Meerrettig (cochlearia armorica). — Dan'm án'n Kren untá
b'Nas'n reib'n, Einen so betrügen, daß ihm die Thränen
kommen; — sih án'n Kren geb'n, stolz thun, sich in die
Brust werfen; — krensauá, herb, ätzend.

Rreugfaderlob! ein Fluchwort.

Kriderl ('8), bas weinerliche Gesicht, bas Kinber machen, ehe bie Thränen ausbrechen. (In der Pfalz: ein Pfännlein machen.) Im Hochbeutschen haben wir: kridelich, eigensinnig.

triech'nblab, triechenblau, blau, wie Kriechen. Krieche ist die Kriechpstaume (prunus insiticia, Lin.).

Aronawetholz ('8), Holz vom Bachholberstrauch (juniperus communis, Lin.). Aronawet (Granewit), von grün (angel-

fächs. granu) und Bib (schweb. ved), Holz. Man verfertiget aus biefem Holze Keine Tabakspfeifen, aus welchen zu rauchen ber Bruft zuträglich sein soll, weshalb man sie Gesundheitspfeifen nennt.

früaglat, frügelig, wie aus einem Kruge; hohl, bumpf, laut, aber unrein, wie die Stimme eines Trunkenbolds.

frump, frumm.

Rrugifir! als Scheltwort migbraucht.

Ruah (bo), Ruh; Diminut. 's Ruahl, fcmeichelnb.

Rüahmab (b'), Ruhmeibe, Balbe.

tugeln, malgen; fib tugeln, fich umtehren.

fummá, fommen; auch timmá, temá; Pras. Ih timm' (tumm'), bu timmst, er timmt; má timmán (temán, tummán), 58 timmt's (tummt's), sö timmán (temán, tummán). Conj. Impers. Ih tám, temát, timmát, tummát; Part. tummá, timmá, temá.

Kumöbi (b'), die Komödie, das Theaterstück, Bosse, Scherz. Kumpáni (dö, ——v—), Compagnie, Gesellschaft. Kuráschi (dö, 's K'ráschi), Courage, Muth, Herzhaftigkeit. kurjos (kor'jos), kurios, seltsam, ungewöhnlich, befremdend.

## ٤.

Láb ('8), bas Laub. Diminut. 's Láberl, baher: Lábwerch, Laubwert.

Labfrosch (ba), ber Laubfrosch (rana arborea).

lácheln, lächeln.

laf'n (laff'n), laufen. Bart. g'loffa.

Lahm (ba), Lehm. — Um an'n Lahm fahr'n mit Dan'm, Einem feine Bege weisen; ihm einen herrn zeigen.

Lahmtruag (ba), Lehmtrug; ein Trinktrug aus gebrannter Erbe.

láhmladát (— - -), leblos, träg, lendenlahm; von Láhm und lád, lau, matt. Schmeller II. 432.

Lamperl ('8), Lammehen, beffer vielleicht: Lamberl, zum Unterfchiebe von: '8 Lamperl, bas Lampehen.

lár, leer.

Latfal ('8), Leitfeil, Leitriemen (lorum).

Landwiahr (b'), Landwehre, eine aus bem Landvolle, ben Bewohnern ber Stäbte 2c. 2c. errichtete National-Milig.

Lapp' (ba), Laffe, Lapps, einfältiger Mensch; auch scherzweise ohne beleibigenben Rebenbegriff.

Laubi (á), ein Spaß, eine Unterhaltung, von lauto oder lautus. Laugná (laug'n), läugnen, verhehlen.

Launla (a), ein Bögerer, ein Saumfeliger, ber Schläfrige; von launen, launeln, lau, schläfrig fein. Schmeller II. 470; bavon

launlát, zögernd, langfam.

Learn'l (ba, Lien'l), eigentlich: Leonhard'l, ein grober, ungeschliffener, tölpelhafter Mensch. Leonhard ift ber Batron ber Hammerleute; bie roh geschnitte Statue beefelben, oft nicht besser als ein Klot, mag zu obiger Benennung Anlaß gegeben haben.

Leberl ('8), bie Leber; mir is was ilbá 's Leberl g'fahr'n, ich habe einen Berbruß gehabt.

Lebta (mein), mein Lebetag.

Leiblieb'l ('8), Leibliebchen, Lieblingeliebchen.

leicht, gar, vielleicht; fiehe valeih; - leichtla, leicht.

lei'n, leiben; Part. g'lib'n.

Leng, abgefürzt für: Lorenz.

Lepoibt'n ( - - ), ein Spiel für die Jungen, bessen hauptzwed ist einander zu haschen, wobei man sich mit den Worten: "Ih boidt' ma'n" (ich entbiete mir ihn) einen Platz vorbehält, wo man nicht gefangen werden darf. Daher auch: "Dos boidt' ib ma." das behalte ich mir vor.

Letfeig'n (a), Memme, Hasenfuß, furchtsamer Mensch; von laß (angelsächs. last) und bem alten Schimpsworte: ber Feige, ber Unterlegene. Liebstafcherl ('8), ein fanfter Badenftreich; ironisch für eine berbe Maulichelle.

Liefing, eine Ortichaft nachft Bien, an ber Gifenbahn nach Baben, mit einem vielbesuchten Brauhause.

Lina (b'), die Linie, die außerfte Stadtmauth.

Lif'l (b'), Elifabeth; b' fche anglabi Lif'l, die fchielende Life; im Terte ber Rame einer Biefe. Man pflegt in Ofterreich einzelnen Grundftuden besondere, auf Lotalverhaltniffe oder Eigenschaften ber Befiter bezügliche, Beinamen zu geben.

Loab ('s Lab), Leib; mir is lab (loab), mir ift leib.

loabná (lábná), lebnen.

Loahnftuhl (bá), Lehnftuhl, Sorgenftuhl, Großvaterftuhl.

lofchir'n, logiren, wohnen (vom franz. loger); Part. g'lofchirt. lof'n, zuhorchen, aufmerken. Göfer II. 220.

Lubá ('s Luabá), Luber; Schimpfwort für ein träges Befen.

lüfti (lifti), lüftig, fcnell, flint, leicht.

Luft (b'), bie Luft; Plur. b'Euft' (Lift'); ba Luft, tuhler Bind, Bergwind.

Lümmel (ba), ein ungeschlachter, rober Mensch; baber: an'n Lummel mach'n, fich geberben wie ein rober Mensch, indem man den Elbogen auf ben Tisch stemmt; an'n boppelt'n Lummel mach'n, wenn man beibe Elbogen aufstemmt.

Lump'l (b' Lung'l), bie Lunge.

luzeln und fuzeln, eine allitterirende Rebensart für: trinken und essen. Luzeln, saugen, auch buzeln. Schmeller II. 532.

# M.

má, wir, mir (vor einem Selbstlaute: má-r); auch: man; bagegen: ma (ih ma') mag, ih ma', ich mag.

Mabam (Madame), verächtlich von einer putfüchtigen, eingebildeten, hochmuthigen Frau (Maitreffe).

Mahm' (b' Moahm'), die Muhme, der Mutter Schwester. mah'n, mahen.

- Mál ('s), Maul; baher Malwerd, Maulwert, Beredtheit (Rebhaus), Bortrag.
- Malbeur, Unglud, Berlegenheit.
- Diánb'i ('s), Mannchen.
- Dlarhof (ba), Meierhof, Meierei.
- Marianb'l, Maria Anna.
- Mariafd'n ( ~ ~ ~ ), Mariagen, ein befanntes Kartenipiel zu Zweien.
- Marie Geburt (- -), ein großer Festag ber Kirche (8. September), die Zeit, um welche die Schwalben fortzuziehen pflegen, und, nach ber früher in Österreich bestehenben Schulorbnung, die Studenten, nach geschlossenen Collegien, auf die Ferien (siehe Bikan'n) gingen.
- Martini (Matini), der Martinstag (11. November); an welchem man Ganse (Martiniganse) zu schlachten liebt. Der sogenannte Martinstrunk wurde bei den Handwerkern gesetzlich verboten.
- Masch ert ('8), eine tleine Schleife, Banbichlinge. Sofer II. 237.
- Mafch'n (a), Mafche; ber erste Grad von Trunkenheit (hieb, Spig). Söfer II. 237.
- Dafta (ba), Deifter; bavon mafterli, meifterlich.
- Dag (b'), holzschlag, hau; von maif'n (gothifch: maitan), hauen. Schmeller II. 627.
- Mati (ba), auch Marti ber Monat März.
- Max'n (bö), gewöhnlich in Berbindung mit "Baten" (fiehe dieses), so viel als: Gelb; vielleicht von Max (Max d'or), einem Golbstüd im Berth eines zweisachen Goldguldens, unter dem bairischen Kurfürsten Max Emanuel geprägt.
- Mäłájá (bá, - ), dumpfer Schrei, abgebrochenes Mätern, von medern.
- Mag'n (bá), ber Magen; Blur. b' Mag'n.
- Mann (bá Man), Mann; figürl. der zweite Grad des Rausches; Plur. do Manná (Maná).
- mannigs, manches; daber mannigemal, manchmal.
- mannichá, mancher; mannichi, manche u. f. f.
  - 3. G. Seibl, gefammelte Schriften, 3. Banb.

- hott, hi; Fuhrmanns-Ausbrücke, um die Pferde zu lenken; halbs hott, halbs hi, halb so, halb so; halb gut, halb schlecht; halb mein, halb eines Andern.
- Buberl ('8), Bugelchen, fleiner Bugel (clivus). Bon Bubel, eine Metathefe von Bubel, Bugel.
- Subschigfeit, Lieblichkeit, Anmuth; körperlich weniger und geistig mehr, als Schönheit; von hubsch, eigentlich: höfisch, gebilbet, artig, einnehmenb (curialis, cortese, courtois).
- hung'n, plagen, qualen, mighandeln; von Sund, wie einen Sund behandeln.
- hufderin, talt haben; thun, ale ob man frore; von bem Empfinbungeworte: hufd, hufd.
- huff'n, anheten, aufreiten; von bem Rufe: "huß, huß!" womit man bie Sunde ju beten pflegt.

# 3.

# Der Selbstlaut: 3.

iarba (a-n), ein Jeber; an'n iab'n, einen Jeben.

iargá, iargfti, fiehe: arg.

iargán, ärgern.

Jarm'l (bá-r), Mermel.

Jary'n (b'), Achseln; auch bie Sohlung unter ber Achsel (ala).

3rta (Jarta) Erichstag, Erchtag, Dienftag.

imm'ramal, immereinmal, bann und mann, je jumeilen.

infamirt, entftellt aus: informirt, unterrichtet, unterwiesen, in Renntnig gefett.

Ing'mab ('8), Eingeweibe.

#### Der Mitlaut: 3.

Jägerzeil' (b'), eine belebte Strafe ber Leopolbftabt in Bien, bei Praterfahrten ber Tummelplat ber eleganteften Equipagen.

Satobifeban (b'), Jatobifebern, icherzweise für: Stroh, weil um Jatobi (26. Juli) geschnitten wirb.

jammern, jammern, wehtlagen.

Janter (ba, Janta), bie Jade.

Sob'l (ba), eine Abfürzung für Jobotus, für Georg, ja fogar für Jatob; auch: ber Stier, von jo-ein, fart schreien, brüllen.

jucház'n, jauchzen.

jud'n, ale Tranfit. qualen, neden, mißhanbeln.

justament (— - ), mit Fleiß, zum Trot, fast so viel, als: mit z'Fleiß und expreß.

#### A.

Rád'l (b' Koabl, Roabál), Katharina.

taffa, taufen; Part. tafft, getauft.

tammob (tamoth - - ), tommob, bequem, behaglich, laffig.

Ramp'l (ba), eigentlich: ber Ramm; figurlich ein Lebemann (Rampe, Rumpan).

tapir'n, tapiren (caporo), fassen, begreifen, versteben; ber Österreicher sagt auch: ih bin's nit tumpaf'l (tapab'l), ih bin nicht fähig, es zu versteben.

Raf' (ba), Rafe; taf'meiß, tafemeiß, bleich. Der Sochbeutiche fagt lieber: treibeweiß.

Raft'l ('8), bas Raftchen.

Ralm (b' Kalb'n), Kalb; Plur. b' Ralmá.

Rafina (ba), ber Detonom bei einer Berrichaft; von: Raft'n (Getreibetaften), Speicher.

taufc'n und plaufch'n, allitterirende Redensart für: fcmaten und plaubern, burch Gespräche fich unterhalten.

Reb'n (b'), Rette; Blur. b' Rebna.

tei'n, werfen (xew, xelw). Daber

Rei'rei (b'), Berwürfniß, Berlegenheit, Fatalität, Rlemme.

ternfrisch, frisch, wie ein Kern; gefund, wie man fagt: terngefund.

- Rerich'n (b'), Ririche.
- fimmt, tommt, von fum ma; fiehe biefes.
- Rini (ba), ber Rönig.
- Ririta (bá, [ - ] Rirtá), Rirchtag, Rirchmeß.
- Rirpá (bá), Rörper, Leib.
- Rirti'n (b'), Rerze; Diminut. '8 Rirti'l, Rerzchen. Man pflegt am Allerseelentage auf ben Kirchhofen, in ben Kirchen und an ben Gruften (farbige) Bachelerzchen anzugunden und dabei für bie Seelen ber geschiedenen Lieben zu beten.
- Riti'l ('8), die junge Geiß (hoodus); im weiteren Sinne das junge von mehreren Thieren, als: Gastig'l, Rehtig'l, Gamstig'l u. s. w.
- fläubeln (klaibeln), wenig und ohne hunger effen; herumklauben, ob nichts, mas bie Egluft reigen konne, ju finden fei.
- Rlag' (b'), die Rlag'; eine gespenstige Erscheinung in Gestalt einer feurigen Rugel, welche knarrend und schleifend vor bessen Thure hinkollert, der jum Tobe reif ift.
- Rlampf'l ('8), biffige Rebe, haten, auch was am haten hängt, nämlich: Bünbel; von Rlampfe, Rlammer; baber: Ränzel, Gepad.
- tled'n, tleden; hinreichen: es tledt nit, es reicht nicht bin; baber abverbialiter: mehr, ale; über.
- Kleg'n (ba), eigentlich: geborrtes Obst; figurlich eine Kleinigkeit. Kloab ('8), Kleid; Gewand.
- floab't, getleibet, von floabt'n, fleiben.
- Rlob'n (ba), Rloben, eine Borrichtung jum Bogelfange, aus zwei miteinander verbundenen, schwanken Hölzern mit einem Faden bestehend, welche zusammengezogen in der Spalte den Bogel fest-halten; von klieben (altdeutsch: chliopan spalten).
- Ploanbanlat, kleinbeinig; mit garten Rnochen verfeben; fcmachlich, gart.
- Rloanhäusler, Rleinhäusler; Besitzer eines kleinen Sauses; fonft wol nur ein Sanbfröhner, ber zwölf Tage im Jahre fröhnen muß.

Inopfat's und g'fcmeibig's; affonirender Ausbruck für "Allerlei"; vom Holz entlehnt, welches entweder fprob und knorrig (knopfat), ober glatt und geschmeibig ift.

Roafá (bá Ráfá), ber Raifer.

Rörnb'l ('8), Rorn; Betreibe überhaupt; fiebe: Troab.

towi (g'habi), gehabig; was fich haben lagt, anlaffig, berb, ftark, wohlbeleibt; auch: unternehmenb, herausforbernb, ted.

Rog'l (ba), ein fanft fich wölbender Bergrüden; auch Rof'l (collis); schweizerisch: Gugel.

tohlrab'nichwarz; pleonastische Berftartung für: febr ichwarz.

Roi ('8), Rinn; baber toi'n, tauen; Roiban, Rinnbein.

kráh'n, kräh'n; Part. kráht.

fral'n (frall'n), flettern; eigentlich mit ben Krallen fich festhalten; von Kralle; auch: trage schleichen, sich umber bewegen.

Rran'l ('8), Rronlein; fleine Rrone.

frageln, flettern; verwandt mit: friechen.

Rrantat (b' Grangab), Rrantheit.

Rreiftá (ba), das Rreiffen; ein tiefgeholter Athemzug, entweder aus Wohlbehagen ober Schmerz; von treiffen, niederfächsisch treien (an das französische erier erinnernd), schreien.

Kren (bá), Mährrettig (engl. horse-raddish); gewöhnlich: Meerrettig (cochlearia armorica). — Dan'm án'n Kren untá
b'Naf'n reib'n, Einen so betrügen, daß ihm die Thränen
kommen; — sih án'n Kren geb'n, stolz thun, sich in die
Brust wersen; — krensauá, herb, ätzend.

Rreugfaderlob! ein Fluchwort.

Kriderl ('8), bas weinerliche Gesicht, bas Kinber machen, ehe bie Thränen ausbrechen. (In ber Pfalz: ein Pfännlein machen.) Im Hochbeutschen haben wir: kridelich, eigensinnig.

triech'nblab, friechenblau, blau, wie Kriechen. Krieche ift bie Kriechpflaume (prunus insiticia, Lin.).

Kronawetholz ('8), Holz vom Bachholberstrauch (juniperus communis, Lin.). Kronawet (Granewit), von grün (angel-

fächs. granu) und Bib (schweb. ved), Holz. Man verfertiget aus biesem Holze kleine Tabakspfeisen, aus welchen zu rauchen der Brust zuträglich sein soll, weshalb man sie Gesundheitspfeisen nennt.

fruglat, frügelig, wie aus einem Kruge; hohl, bumpf, laut, aber unrein, wie bie Stimme eines Trunkenbolbs.

frump, frumm.

Rrugifir! als Scheltwort migbraucht.

Ruah (bo), Ruh; Diminut. '8 Ruahl, ichmeichelnb.

Ruahmab (b'), Ruhmeibe, Salbe.

tugeln, malzen; fih tugeln, fich umtehren.

tummá, tommen; auch timmá, temá; Praj. Ih timm' (tumm'), bu timmft, er timmt; má timmán (temán, tummán), ös timmt's (tummt's), jö timmán (temán, tummán). Conj. Imperf. Ih tám, temát, timmát, tummát; Part. tummá, timmá, temá.

Kumöbi (b'), die Komödie, das Theaterstüd, Bosse, Scherz. Kumpáni (bö, —— —— ), Compagnie, Gesellschaft. Kuráschi (bö, '8 K'ráschi), Courage, Muth, Herzhaftigkeit. kurjos (kor'jos), kurios, sektsam, ungewöhnlich, befremdend.

## ٤.

Lab ('8), bas Laub. Diminut. 's Laberl, baher: Labwerch, Laubwert.

Lábfrosch (bá), ber Laubfrosch (rana arborea).

lácheln, lächeln.

laf'n (laff'n), laufen. Bart. g'loffa.

Lahm (ba), Lehm. — Um an'n Lahm fahr'n mit Dan'm, Einem feine Bege weifen; ihm einen herrn zeigen.

Lahmtruag (ba), Lehmtrug; ein Trinttrug aus gebrannter Erbe.

láhmladát (— ~ ~ ), leblos, träg, lendenlahm; von Láhm und lád, lau, matt. Schmeller II. 432.

Lamperl ('8), Lammagen, beffer vielleicht: Lamberl, zum Unterfchiebe von: '8 Lamperl, das Lampagen.

lár, leer.

Latfal ('8), Leitfeil, Leitriemen (lorum).

Landwiahr (b'), Landwehre, eine aus bem Landvolle, ben Bewohnern ber Stabte 2c. 2c. errichtete National-Milig.

Lapp' (ba), Laffe, Lapps, einfältiger Menfch; auch scherzweise ohne beleibigenben Rebenbegriff.

Laubi (á), ein Spaß, eine Unterhaltung, von lauto oder lautus. Laugná (laug'n), läugnen, verhehlen.

Launla (a), ein Bögerer, ein Saumfeliger, ber Schläfrige; von launen, launeln, lau, schläfrig fein. Schmeller II. 470; bavon

launlát, zögernb, langfam.

Learn'l (ba, Lien'l), eigentlich: Leonharb'l, ein grober, ungefchliffener, tölpelhafter Mensch. Leonharb ift ber Batron ber Hammerleute; bie roh geschnitte Statue besselben, oft nicht besser als ein Klot, mag zu obiger Benennung Anlaß gegeben haben.

Leberl ('8), bie Leber; mir is was ibá 's Leberl g'fahr'n, ich habe einen Berbruß gehabt.

Lebta (mein), mein Lebetag.

Leiblieb'l ('8), Leibliebchen, Lieblingeliebchen.

leicht, gar, vielleicht; fiebe valeih; - leichtla, leicht.

lei'n, leiben; Part. g'lib'n.

Leng, abgefürzt für: Lorenz.

Lepoibt'n ( ---), ein Spiel für bie Jungen, beffen Hauptzwed ift einander zu haschen, wobei man sich mit ben Worten: "Ih boibt' ma'n" (ich entbiete mir ihn) einen Platz vorbehält, wo man nicht gefangen werden darf. Daher auch: "Dos boibt' ih ma," bas behalte ich mir vor.

Letfeig'n (a), Remme, Safenfuß, furchtsamer Mensch; von laß (angelfachs. laet) und bem alten Schimpfworte: ber Feige, ber Unterlegene.

Liebetafcherl ('8), ein fanfter Badenftreich; ironisch für eine berbe Maulichelle.

Liefing, eine Ortichaft nachft Bien, an ber Gifenbahn nach Baben, mit einem vielbesuchten Brauhaufe.

Lina (b'), die Linie, bie außerfte Stadtmauth.

Lif'l (b'), Elisabeth; b' iche anglabi Lif'l, bie ichielenbe Lise; im Texte ber Rame einer Biese. Man pflegt in Ofterreich einzelnen Grunbftuden besondere, auf Lotalverhältnisse oder Eigenschaften ber Besitzer bezügliche, Beinamen zu geben.

Loab ('s Lab), Leib; mir is lab (loab), mir ift leib.

loahná (láhná), lehnen.

Loahn ftubl (ba), Lehnftubl, Sorgenftubl, Grogvaterftubl.

lofch ir'n, logiren, wohnen (vom frang. loger); Bart. g'lofchirt. lof'n, guhorchen, aufmerten. Göfer II. 220.

Lubá ('s Luabá), Luber; Schimpfwort für ein trages Befen.

lüfti (lifti), lüftig, fcnell, flint, leicht.

Luft (b'), die Luft; Plur. d'Euft' (Lift'); ba Luft, tubler Wind, Bergwind.

Lümmel (ba), ein ungeschlachter, rober Mensch; baber: an'n Lummel mach'n, fich geberben wie ein rober Mensch, indem man ben Elbogen auf ben Tisch stemmt; an'n doppelt'n Lümmel mach'n, wenn man beibe Elbogen aufstemmt.

Lump'l (b' Lung'l), bie Lunge.

luzeln und fuzeln, eine allitterirende Rebensart für: trinken und effen. Luzeln, saugen, auch buzeln. Schmeller II. 532.

## M.

má, wir, mir (vor einem Selbstaute: má-r); auch: man; dagegen: ma (ih ma') mag, ih ma', ich mag.

Mabam (Madamo), verächtlich von einer putischtigen, eingebildeten, hochmuthigen Frau (Maitresse).

Mahm' (b' Moahm'), die Muhme, der Mutter Schwester. mah'n, mahen.

- Dlál ('8), Maul; baher Malwerth, Maulwert, Beredtheit (Rebhaus), Bortrag.
- Malor ('8 \_ ), Malheur, Unglud, Berlegenheit.
- Dlánd'l ('8), Mannchen.
- Dlarhof (ba), Meierhof, Meierei.
- Mariand'l, Maria Anna.
- Mariafch'n (~~~), Mariagen, ein bekanntes Kartenfpiel zu Zweien.
- Marie-Geburt (---), ein großer Festag ber Kirche (8. September), die Zeit, um welche die Schwalben fortzuziehen pflegen, und, nach der früher in Österreich bestehenden Schulordnung, die Studenten, nach geschlossenen Collegien, auf die Ferien (siehe Bikan'n) gingen.
- Martini (Matini), der Martinstag (11. November); an welchem man Gänse (Martiniganse) zu schlachten liebt. Der sogenannte Martinstrunk wurde bei den Handwerkern gesetzlich verboten.
- Masch erl ('8), eine kleine Schleife, Banbichlinge. Sofer II. 237.
- Másch'n (á), Masche; der erste Grad von Trunkenheit (Hieb, Spity). Höfer II. 237.
- Dafta (ba), Meifter; bavon mafterli, meifterlich.
- Mag (b'), holzschlag, hau; von maif'n (gothisch: maitan), hauen. Schmeller II. 627.
- Mati (ba), auch Marti ber Monat März.
- Max'n (bö), gewöhnlich in Berbindung mit "Baten" (fiehe dieses), so viel als: Gelb; vielleicht von Max (Max b'or), einem Goldstüd im Berth eines zweisachen Goldguldens, unter dem bairischen Kurfürsten Max Emanuel geprägt.
- Mäłáżá (bá, • ), bumpfer Schrei, abgebrochenes Mätern, von medern.
- Mag'n (bá), ber Magen; Blur. b' Mág'n.
- Mann (bá Man), Mann; figurl. ber zweite Grab bes Rausches; Plur. bo Manná (Maná).
- mannige, manches; baber mannigemal, manchmal.
- mannichá, mancher; mannichi, manche u. f. f.
  - 3. B. Seibl, gefammelte Schriften, 3. Banb.

March ('s), Mart; in's tieffte March, in's Innerfte.

Mattha am leti'n, eine Rebensart, welche fo viel fagt, als: poruber, gar. es ift aus bamit. Schmeller II. 646.

Mathies (zweisplbig --), Matthias; auch: Mattheis.

mehrantheile, mehreren Theile; ber Mehrzahl nach, gewöhnlich. mehras, mehreres; mehraft'n ( - - - ), meiften.

mein! (u mein!), ein Ausruf ber Berwunderung, der Theilnahme.

Mein'g' (b'), die Meinige, d. i. meine Frau; fo auch: ber Meinigi (il mio).

memeln, fo effen, daß die Lippen geschwind immer auf- und gugedruckt werben, was besonders bei alten, zahnlosen Leuten ber Fall ift. Schmeller II. 575.

Memeln ('e), Gubft. vom voranftebenben Beitworte.

Menichafchuach' (b'), die Madchenschuhe. d' Renichafchuach' auszieh'n, die Schuhe einer unverheirateten Dirne ausziehen, beiraten, wie die lateinische Redensart: nuces projicere.

Mett'n (b'), Mette, ber nachtliche Gottesbienft in ber Beihnacht; eigentlich: Fruhgottesbienft (matutina).

Mid'l, Michael.

Mili (b'), Mild.

Miliwei ('8), Mildweib, Mildvertäuferin.

mir, wir.

mirt'n (miart'n), merten; a-mirt'n, abmerten; an-mirt'n, anmerten, antennen.

Mirl, Maria, die zu Lichtmeß geseiert wird; spottweise, wie Gred'l Rannerl, Kord'l (Kordula), Everl, Ursch'l (Ursula), zur Bezeichnung einer einfältigen Weibsperson mißbraucht.

Mirg'l, Miarg'l (Mig'l), Maria; in Baiern: Mät.

miselsüchti, kränklich, lungensüchtig; im Altbeutschen: misasuchti, elephantico morbo behaftet (leprosus).

mitgeh'n, annehmbar fein (passer); es geht mit, es ift erträglich, es läßt fich hören.

Mitt'l ('8), die Mitte, ber Oberleib; hoch um's Mitt'l, vollbufig. moaná (máná), meinen, Conj. Impf. Ih moanát'.

mod'n und bod'n, allitterirende Phrase für: grämlich, mürrisch sein; mod'n, nur leise, verstohlene Bewegungen machen aus Furcht, Trägheit, Berdruß; — bod'n, wie ein Bod ftoßen.

mollat, mollig, weich, lieblich, fleischig (mollis).

Monfchein (ba), Monbschein; ba Mon, Mond.

mordianifch (muarbianifch), mörberifch, fehr heftig; auch: mor-

mofteln, die Trauben treten, um Moft zu machen; daher überhaupt: treten, balgen, pressen.

Muabá (b'), Mutter; Blur. b' Müattá.

Muatta (b'), ber Stift am Rabe, welcher bas herausfallen bes Radnagels verhindert.

Mud'n (bö), Muden; Gebanten, welche ben Kopf einnehmen, wie Mudengesumm; b' Mud'n im Sing. bas Korn an ben Schieß= gewehren, auch: b' Flieg'n.

mub'iwarm, warm, wie in einem Ratenbalge; von Mub'i, Rate. Schmeller. II. 553.

mungáz'n (——), ein Spiel, wobei genau so versahren wirb, wie es die beiden ersten Strophen meines Gedichtes (S. 197.) beschreiben. Die berührte Person gibt, mit verstellter Stimme, einen Ton (Miau'n, Mungázá) von sich, aus welchem der Bersbundene im Kreise die Person selbst errathen muß, die ihn dann ablöst. — Muntezen, munten, munteln, verdrießlich thun. muntá (wer'n), munter werden, auswachen.

muring (murig'n), morgen; spottweise für: niemals.

Musi (b'), die Mufit.

#### A.

- Nabinger Loch (a), Bohrerloch; Nabinger, Raber, Repper, ein Bohrer; verwandt mit dem frang, navrer, verwunden, durchstechen.
- Naberl ('8), Rabelden, eine bestimmte Anzahl von Maschenreihen (Gangen) beim Stricken.
- Nág'l ('8), die Reige, das Restchen, dagegen: bá Nag'l, der Ragel, auch ein höherer Grad der Truntenheit; und '8 Nág'l (Nágerl), die Reste.

nahm', nähme; von: nehma. Präs. Ih nihm'; Plur. ma nehman, ös nehmt's, sö nehman; Conj. Imps. ih nahm' (nehmat); Part. g'numma. — Statt bes Imperat. nimm ober nehmt's gebraucht man häusig das Wörtchen: Sö! (en); siehe dieses.

náh'n, nähen.

námlá, nämlich.

Nannerl, Anna; breinschau'n wie-r a Rannerl, betroffen (fcuchtern) brein feben.

Náfi'l ('8), fo viel, als: Aft'l, Aftden, Zweig. Söfer. Die Bolts= fprache in Öfterreich. Wien, 1800, S. 56.

nachá, nachher, hernach.

nacháb, nahe; nachán bá ( - - ), näher, náct ft, nächft (3'náct ft'n, junächft, jüngfthin).

Nachab (b'), bie Nahe; bei ba Nachab, in ber Nahe.

nachi, nachhin, nach.

nachi-jod'in, nachgeben; fiebe: job'in.

nach - pfuscht, nachgepfuscht, nachgemacht, gefälscht, von: nach = pfusch'n.

Nachtaucha (á), Nachtaucher, Nachhülfe, Bugabe (surplus).

Nam' (bá), Name, Blur. b' Námá.

napfáz'n, einniden; fcläfrig ben Ropf finten laffen (Rirg'n tunt'n); bom alten naffizan, dormitare.

Narr (ba), Narr; an'n Narr'n an Dan'm g'freff'n hab'n, für Ginem vorzugsweise eingenommen fein.

nafd'n, nafden; leden, befpulen (lambo).

Nasenrauderl ('8), ein kleines, kurzröhriges Tabadspfeifchen, bessen Kopfmundung fast an bie Nase anstreift; von: Nase, und: raud'n, rauchen; siehe bieses.

'naus, hinaus; gewöhnlich: auffi.

De b'l (ba), Nebel; figurl. Benebelung, Raufch.

'nein, hinein; gewöhnlich eini.

Nepamud, Repomud; ein Standbilb bes heil. Johann von Nepomud, bes Schutzpatrons ber Brüden.

- nermft (nermbst, nearmst), Riemand; zumeist mit beigesetzter Regation: nermst nit.
- neug (neuch), neu; neug's, neues; 's neuchi, das neue, u. f. w. neun Täg' und á-n' Ewigteit, über die Gebühr lang, eine scherzhafte Redensart.
- neuschieri (---), neugieri, französisch ausgesprochen (eine scherzhafte Koketterie im Munde des gemeinen Wieners), für: neugierig, begierig.
- ni(a)t-neuch, nagelneu; fiehe fpanneuch.
- nibá-patfch'n, fcmer niederfallen; plump herabspringen; von patfchen, klappend treten (πατάζω); patfch, onomatopoifche Bezeichnung für ben Laut bes Fallens; baber: ba Patfch, ein plumper, ungeschickter Menfch.
- niebri, niedrich; niedrichá, niedriger.
- Riern brat'l (a), ein Ralbs- oder Schweins-Braten, aus ben Lenben (nebft ben Rieren) herausgeschnitten.
- Nimmáfatt (á), Nimmersatt, Unersättlicher; eigentlich: ber Pelikan (pelecanus onocrotalus).
- ninbafcht (--), nirgend.
- Nipf (ba, Nipf), die verhärtete Zungenspite des Federviehes, gewöhnlich mit Berstopfung der Rase (pituita) verbunden; auch:
  Zipf (Zibf), Bibs. Daher die Redensart: 'n Ripf hängen
  lassen, traurig, niedergeschlagen sein; vielleicht auch da Nipf,
  ziemlich gleichbedeutend mit Zipf (Schweif), ift, so viel: als den
  Schweif hangen lassen, unwol, verstimmt, traurig sein.
- nipf'n, nippen, toften.
- nit (nib, nöb, nöt), nicht.
- nir (nite), nichte.
- noblich, nobel, vornehm: anständig; Comp. noblich ( - -). noth'n, zwingen, sich noth'n, sich zwingen, überwinden; Praf. ih noth' mih; du nothst dih; er noth't sih.
- non, nun; eine hinweisung auf bas Nachfolgenbe, ober eine Aufforberung bezeichnenb.

Rürfcherl ('8), das Trinknäpfchen, welches man ben Bögeln in ben Käfig fchiebt, von Ruefch, Rinne. Schmeller II. 712.

# Ø.

- Dach'i! (mein'), eine Betheurungsformel, wahrscheinlich ein ver- tapptes "mein' Dab!" (bei) meinem Gib. Schmeller. I. 18.
- Dad'l-Rini (bá-r), Gicheltonig, Trefftonig, von: Dad'l, Gichel.
- Dab (bá-r), Eid; mein Dad! bei meinem Eid'! An'n Dad a-leg'n, einen Eid ablegen: gewöhnlicher: á Juráment schwör'n.
- Daná, Einer; Dan's, Eines; Dan'm, Einem; Dan'n, Einen; Dan, Ein; b' Dan', bie Gine u. f. f.
- oanzi, einzig; á-n Danzigá, ein Einziger; '8 Danzigi, das Einzige; án'n Danzig', einen Einzigen; d' Danzingá, die Einzigen u. s. f.
- Danschicht (b', Anschicht), die Einschicht, Einöbe, Abgeschiebenheit, Einzelheit (solitudo); von bem Bergmannsausbrude: Schicht, Ordnung, Reihe.
- oanschichti (---), einschichtig; einsam, verlassen, vereinsamt; á-n oanschichtigá, oder auch: á-n oanschichtá Mensch, ein für sich allein bastehender Mensch (passer solitarius).
- Dar ('8), Ei; Plur. b' Ar (b' Dar). Wienerisch: Sing. a-n Eier; Blur. b' Ar. Diminut. '8 Arl.
- Darbas (b' Darbes), Erbfen.
- obmad, oben, in ber Sohe.
- De (o-e!), ein Empfindungslaut des Spottes, der Berkleinerung, ber Berachtung, welcher in des Österreichers, namentlich in des Bieners, Munde mit solch' einer unendlichen Breite und höhnischen Nachdrücklichkeit tönt, daß er eine ganze Tirade an sarbstischer Kraft übertrifft. Das Seitenstück dazu ist: "Ui!" siehe dieses.
- öb, öb, wuft, wiberlich, langweilig, fabe; baber
- Sbigkeit (bö), die Sbigkeit, langweiliges Treiben, Abgeschmacktheit (fadaise).
- Drt'l (a-n), ein Ortchen, eine Strede.

- ös (ehs), ihr; im Altbeutichen: eg. Sofer. Bollsfprache. G. 104.
   Der Steiermarter fpricht: bos.
- Dfahöhl' (b'), Ofenhöhle; die Bertiefung um ben Ofen, ein trauliches Conversationsplätzchen, die mahre fire-side des Land-mannes. Bergl. Saingart'n.
- Dhrhöhl'n (b'), der Ohrenschliefer, Zangentafer (forficula auricularia).
- Ohr'n (b'), die Ohren; bei einem Lehnstule die halbrunden Seitenstheile der oberen Lehne, welche dazu taugen, sich bequem auf's Ohr hinüberzulehnen; von: Ohr (Uahr), Ohr.
- Chr'nt'app'l ('8), Ohrentappchen; eine Kappe mit Seitenlappen jum Schutze ber Ohren.
- Dhrwasch'l (---), gemein für: Dhr; gewöhnlich von größeren, breiteren Ohren. Eigentlich heißt Ohrwasch'l so viel, als: Ohrgewächs, vom alten washen, wachsen.
- ordatli (orndli), ordentlich; mas Ordantlich's, etwas Ordentliches; an'n orndlinga Menfch'n, einen ordentlichen Menfchen.
- Ort ('8), das Dorf. Dieses Wort hat eine sehr schwankende Aussiprache (Dart, Dard, Ord, Ort, Uard u. s. w.) und eine mehrsache Bedeutung, 1. Ort (locus); 2. Strecke (siehe: Ört'l); 3. Rand eines Dinges; 4. Ansang und 5. Ende.
- Dftamart (ba-r), ber Oftermartt; bie Oftermeffe.

# ø.

Pafett'l ('s Bagett'l), Badchen, Bunbel.

Bál, Paul.

Baphnugi (ba Bring), scherzweise für: gar ein vornehmer Berr.

Bápp'n (b'), Maul, von pápp'n (bápp'n), effen (pappo Plaut).

— Es g'rinnt erm b' Pápp'n, er fpertt bas Maul vor Er-

— Es 3'rinnt erm b' Papp'n, er fperrt das Maul vor Erftaunen auf.

Pared'n (b', ---), Perrude; scherzweise auch für: Kopshaar. parir'n, gehorchen (parere).

Barutich ('8), ehemals übliches, halbgebedtes, vierraberiges Fuhrwert, beffen Dachtheil fich jurudlegen läßt; Birutichgefährtlein (rheda).

Báffá (bá), Baffer, Ruhe, Theilnahmlofigteit; von páff'n (pausare), im Spiele nichts mitmachen.

paffab, paffend, zwedmäßig.

Baffion (bo), Luft, Bergnügen.

páss'n, passen; sich ruhig verhalten, um etwas zu beobachten; lauern.

Palmbusch'n (ba), Palmstrauß. Am Palmsonntage werden nämlich Sträuße, welche man aus den weichen und wolligen Knospen der Beiden, der Haselnüsse u. s. w., aus Buchs, Federn, Flitterwert u. s. w. um einen hölzernen Stiel zusammenbindet, in der Kirche geweiht, und vom Landvolke zwischen den Fenstern, unter den Dachsparren oder an der Zimmerdecke aufgesteckt, im sesten Glauben, daß solch' ein Strauß das Gebäude nicht nur vor Betterschaden, sondern auch vor Unglück überhaupt schütze.

Baichá (ba), ber Schmuggler; von pauichen (passer), unterichlagen. Schmeller I. 299. Anberwarts beigen fie: Schwarzer.

Baidhand (a), Sandichlag; von

pafch'n, klatichen; gleichen Ursprunges mit: patsch'n, siehe: niebapatsch'n,

Baurer! (a), ein brolliges kleines Kind; a Paur'l (Baunr'l), ein kleiner, pusiger Kerl.

Bech (Bech), Bech; sprichwörtlich statt: wenig, nichts (nauci, flocci); es is Pech, es ist nichts.

ped'n, piden, zupfen; vielleicht richtiger: bed'n, verwandt mit: bec, Schnabel.

Belg (an'n Belg mad'n), die Febern aufsträuben.

pempern, hämmern, pochen; verwandt mit: pampern, pimpern, pumpern.

peng'n, burch Zubringlichkeit etwas zuwege bringen wollen; tabeln, schelten, zanken; im Altbeutschen: kampfen, turnieren, baber ber name ber nächst Schönbrunn (bei Bien) gelegenen Ortschaft Benging, als eines ehemaligen Turnierplates.

Bfingstefini, Bfingftönig (ironisch: Pfingstummel), ber König bes Pfingstefles. In manchen Gegenden (z. B. in Grinzing, Beibling am Bach bei Bien 2c. 2c.) psiegt man noch jetzt am

Pfingstmontag einen possierlichen Menschen in Laubwert und Blätter vom Fuße bis zum Ropfe einzuhüllen.

## Ħ.

- Riedig's und Räubig's (auch Staubig's und Raubig's), eine allitterirende Rebensart, die so viel heißt: als: Alles durchein ander (pêle-mêle, olla potrida).
- Rieg'l (ba), ein steiler Bergruden; in Tirol: Rid'l; von riegen, regen, bewegen; ober etwa eine weichere Aussprache von: Rud'l (Rug'l).
- rieg'lfam, rührig, regfam; vom obigen: riegen (rügen, rüden), rege machen.
- Rif' (b'), Riffe; Schopfriffe (Schulftrafe); á Rif, Rausch.

Roan (ba), Rain, Felbgrenze.

Roangrab'n (ba), Raingraben, Abzugegraben (Rigole).

roath'n (rait'n), rechnen.

rob'in, rollen; nichts anders als eine Distraction von: rollen.

- röhr'n, schreien, lärmen, aus vollem halse lachen oder weinen. Im Altdeutschen: ruon (rugire); in der Jägersprache wird es vom hirsche u. s. w. gesagt; auch die Kühe röhren.
- rogli (rog'l), loder; leicht beweglich; nicht fest; vom obigen: riegen, regen. Bielleicht eine Metathese von: loder, — rockel (rogel).

Ros'l, Rofina.

ruadán, rubern.

ruahwi, ruhig; still.

rundlat, rundlicht, gerundet.

rundumadum; ringsherum; eine pleonastifche Busammensetzung gleichbebeutenber Borter, wie: baba, auffi, drauf auffi.

\$.

's, es; bagegen f' fie.

Sab'l (ba), Sabel; baber ber Buftand, in welchem man fo geht, als wenn man einen Sabel zwischen ben Beinen hatte; also: Raufch.

Sif. 's, Sidnen der Sidni nur Sif. Kim b' Sid. Bilveri –––, salva venia, nur Kentrik, mit Gund.

Zin ti, ter Zum.

in itg i. dem Sneine nan, dem Anieren nach, gleichiam von in, funt, we, a.s. a.s is. Sninetter III, 242.

2111 1 . Pe 2112.

Zuriff, der tendungstag im Danieling, in Sien, am rechten Ifen, der tenducklich gegenüben.

Sierię'. 's , am burntini mái Sterrię't <sub>(</sub>S**darn**üşlein: neun samun. .

Sitis M. Smm.

igiz, igez

Sairing, finginer Kame eines Derfest jeboch burften fich wol in Dierreid mehrere feine Ortidaften biefes Ramens finden. falbent fargmeife furt prügeln; Part. g'fatbing von: Ga.bin Gaim., Gothe.

Salbat ta. Boltet.

fammein, abfammein, Gelb ren ben Leuten einfammeln.

fauba, fauber, zierlich: Comp. faubra; Superl. ba faubrafti. Saufint fca,, Riffint, Bergfint, Ritowit (fringilla montifringilla).

icheang'in, idielen; icheanglad, idielend.

ichelt'n, ichelten, fluchen.

ich eppern (ichebern), einen Klang von sich geben, wie zerbrochenes Geschirr; von: Scherbe (verwandt mit dem italien. scerpare). Scherg (ba, Scherch), Scherge, Amtsdiener, Gerichtsdiener, Büttel. scher'n; scheren; ein Wort von vielsacher Bedeutung: die Haare, die Bolle abschneiden; schaben; unbillig behandeln; necken; als

Reutr. schlecht geigen, und als Restexiv. fich kummern (fib um An'n schern), Einen beachten.

ich euch'n, icheuen; fürchten.

ichiach, garftig, jähzornig, unfreundlich; vom Better: fturmifch. Schiech ift eigentlich nichts anders, als: fcheu (z. B. bo Pferb fan fchiach wor'n, fie find fcheu geworben); vielleicht

- eine Onomatopoie von dem Laute: fc! fc! womit man Thiere aufzujagen pflegt.
- ichieb'n, ichieben; als Reflexiv. langfam geben, ichleichen.
- ichiefri, splitterig, wird von einem Menschen gesagt, welcher gleich Berweise und bissige Worte in Bereitschaft hat, wodurch man, wie von einem Schiefer, leicht verwundet wird; auch: gereizt, ausgebracht, beleidiget. Schiefer, vom Althochdeutschen segvar (seivar, verwandt mit seindere), was abspleißt.
- ichierigeln (----, ichurigeln), ärgern, plagen, qualen. In ber Pfalz und im Burtembergischen: fourniceln.
- Schlant'l (ba), Schlantel, Schelm, gewöhnlich als Schimpfname, nur im Scherz ober halben Ernste gebraucht; von schlanten, müßig umhergehen.
- fclauná, geschwind von statten gehen, mit einer Sache eilen. Wie schlaunt's? wie geht's von statten? (comment va-t-il?); von diesem Zeitworte (sliunen; verwandt mit ελαύνω) kommt: schleunig (sliunic). Höfer III. 92.
- Schledmal ('8), Schledmaul, Ledermaul, Feinzungler; von fchled'n, leden, und: Mal, Maul.
- ichleima (fib), fich schleimen; fich ärgern; von Schleim; andere Ableitungen gibt Schmeller III. 448.
- ichleifen, abftreifen, berupfen; vom Althochbeutichen: slizan, ichligen, fpalten, auseinander reißen. Schmeller III. 458.
- ichlicin, ichlingen, ichluden; ichlici, vertrag' es, wurg' es binab.
- ichlief'n, schlüpfen, vom Altbeutschen: sliofan.
- Schmalzl ('8), Liebling, Gunftling (Favorit), 3. B. ba-r Amtmann is halt 'm g'ftreng' herrn fein Schmalzl, ber Amtmann ift nun einmal bes Gutsherrn Liebling. Bielleicht von: fchmelzen; also: wer Jemand am ersten weich macht.
- Schmalzbleameln, Schmalzblümchen (caltha palustris, Lin.).
- Schmar'n (ba), eine Art von Mehlspeise, welche in Österreich so national ist, wie der Sterz in Steiermark. Im übertragenen Sinn: eine Rleinigkeit; nichts. Schmar'n verwandt mit schmoren, einschrumpfen, dünften.

- Schmelz (b'), eine ausgebehnte Felbung, westlich von Bien, außer ber Mariahilser-Linie, ein herrliches Terrain für größere militärische Exercizien.
- fcmier'n, schmieren; im übertragenen Sinne: liebeln, löffeln; im Spiele: in Ermangelung ber erforderten Farbe ober eines Trumpfblattes bem Partner eine gablenbe Karte zuwerfen.
- fcmut'n, lacheln, flein lachen (subridere), fo viel ale: fcmungeln; bei horned: smuczen.
- fcnabeln, fcnabeln.
- Schnaderl (ba), ber Schluden, ber Schluchzen; von ich naden, figeln.
- Schnabahüpf'l ('8), eigentlich: Schnitterhüpflein; eine leichtgefügte, vierzeilige, gewöhnlich mit zwei Reimen an den geraden Stellen versehene Strophe (G'set'l), oft während des Tanzes improvisit, erotischen, anakreontischen oder satyrischen Inhaltes, von vollkommen lyrischer Natur, das Borbild für meine "Flinserln".— Aussührliches hierüber siehe bei Schmeller III. 499.
- ichnaban, ichnattern; Subft. 's Schnaban, G'ichnaba.
- fcneb'in, umberichnellen, um fich fchlagen, fich ftrauben; eine Distraction von: fcnell'n (wie robeln, von rollen).
- Schneberl ('8, Schneewerl), ein fleiner Schnee, einzelne Floden; eine gemuthliche Bertleinerung.
- fcneeblüahlweiß, schneeblühweiß; eine pleonastische Berftärtung. schneib'n, schneien.
- Schneib' (b'), Schneibe; Luft, Lebensgeist, Muth, Kühnheit, Hang; oft eben so viel, als: Löffel; z. B. Ih hab' kán' Schneib' und kán'n Löffel, ich habe durchaus keine Luft. S. Scherz. Oberl. Gloss. unter schneube, schnowen und schnoben.
- fcnei'n, fcneiben. Part. g'fcnib'n.
- schnell'n, um sich schlagen, sich sträuben; Subst. Schnell'n, Sträuben, Wehren.
- ich neut'n, puten, reinigen; vom Mittelhochbeutschen: sniuzen. '8 Liecht ichneut'n, bas Licht puten.

- Schüp'l (ba, Schüb'l), Bufchel; eigentlich: fo viel man mit ben Fingern faffen ober unter ben Arm ichieben kann, von: ichieben, wenn nicht eine Metathese von: Busch'l.
- Schurhag'n (ba), Schurhaten; ein vorne gefrummtes Gifen, womit bie Glut angeschurt wirb.
- Schüffert ('8), Schüffelden, a golbas Schüffert, ein golbenes Schüffelden, wie es, bem Aberglauben bes Landmannes zu Folge, berjenige finden würde, welchem es gelänge, unmittelbar auf ber Stelle, wo ein Regenbogen auf bem Boben aufsteht, schnell einen weißen Laken unterzubreiten.
- idundi, idmutig, verächtlich, targ; von ichinden.
- Shur (zu'm), zum Trot, zum Boffen; vielleicht von icheren, neden, plagen.
- Schuri: Muri, Sprubeltöpfchen, kleiner Polterer; ein Schergausbruck zur Bezeichnung eines lebhaften Kindes; von schuren, sprubeln; also ein unruhiges Wesen (homo inquies).
- Schuftatirte'n (a), eine Schufterkerze; eine schlechte Unschlittkerze, wie fie gemeine Sandwerker in ihrer Werkstätte brennen.
- Schuß (ba), Schuß; bie Ladung; auch: Laune; Eigenheit, Sonberlingswesen.
- ichmabiln, ichmabeln, im ichmabilden Dialett und Ginne fprechen; albernes Zeug ichmagen: fiebe: G'ichmab'l.
- fcmab'n (fcmaib'n), fcmanken, fcmemmen (als Neutr. fcmanken), viel trinken: Bart. g'jcmappt.
- Schwafferl ('8), Schweifchen; Diminut. von: Schwaf, Schweif.
- Schwaghutt'n (b'), Sennhutte, Die hirtenwohnung auf einer Alpentrift (Schwag).
- fdmammeln, schwanken, schwammig einhergeben.
- schwaná, ahnen; mir schwant, ich habe ein Borgefühl, mir klingt etwas bunkel in der Secle; vom Mittelhochbeutschen swanen nen (kat. sonus; Sanskr. swanas), tönen.
- fdmar, fdmer.

- Schwerat (ba, --), Schelm, Schalt; eigentlich ein schlimmes Schimpswort. Im Russischen ist swerok eine kleine Bestie, von swer, wilbes Thier.
- Schwig (ba), ber Schweiß.
- Schwoagarin (b' Schwag'rin, Schwag'rin), bie Schwaigerin, Sennerin, Alpenhirtin; von Schwag (Schwaig), Biehweide, Alpentrift, wo das Bieh frei umherirrt (von vîcan, weichen, gehen, palari).
- Sechs (meina), eine Betheuerung; vielleicht so viel, als: bei meinem Schwerte! Das Sechs (Sachs, eigentlich Sahs), heißt ursprünglich: Messer (semispathium), oder überhaupt etwas Schneibendes (von secare). Höfer's Bolksfpr. S. 136.
- feg'n, feben; Praf. Ih fiech', bu fiechft, er fiecht; má feg'n, os fecht's, fo feg'n; Conj. Imperf. ih fachat'; Part. g'feg'n. Seg'n (ba), ber nachmittägige Gottesbienft.
- fettirn ( - ), foppen, neden, qualen, übel behandeln; vom italien. seccare.

feling' (ba), ber felige, für: weilanb.

Cepp'l, Jofeph.

fibá, feit.

fiechft as, fiehft bu!?

- fimulir'n, nachbenten, finnen; 3'fammá-fimulir'n, zusammenbenten, combiniren.
- finnli, sinnend; nach Bista: findli, sehnlich, durchdringend, zagend.
- fo -! Eine Anrebe, die so viel heißt, als: Rimm! nehmt! Da hast bu! ba habt 3fr!
- föltán, folden; föltás, foldes; föltáni, folde u. f. f.
- Spagat\*) ( - ), Bindfaben, Rebschnur; vom italien. spaghetto (lat. spacus).

<sup>\*)</sup> Sämmtliche mit fp und ft anfangende Borter haben im Öfterreichischen einen ftarten Zischlaut, weshalb fie von Andern auch mit fob (fch) und fcb (icht) geschrieben werben.

- fpanneuch, fpann-neu; ganz neu, wilbfremb; vielleicht von: fpinnen, frischgesponnen; gleichbedeutend mit: niat-neuch, nagelneu. (Siehe darüber van der Hagen's Bemerkungen in den Jahrbüchern der Literatur. I. Bb., S. 183.)
- spearnzeln, liebäugeln, verliebte Reben (Augensprache) führen, liebeln, von spenen, spanen, anreizen, anloden. Söfer III. 155.
- fpeil'n (fib), fich sperren, spannen, spalten; es speilt sib, es ftodt; verwandt mit: spalten.
- Spennfarl ('8), ein junges, taum ber Milch entwöhntes, Fertel, vom angelfächs. spini (spene), Ziten, und bem niebersächs. varch (engl. far), Schwein. Höfer III. 161 und I. 197.
- Spenferl ('8 Schbenferl), eine Frauenjade; von fpenen, fpannen, angieben.
- fper, dürr, mager, troden, langfam, mit Widerwillen; von fparen (engl. spare; σπαρνός). Berstärkungen find: zaunfper, rab'n- fper, zaunrab'nfper, ohne Saft, wie ein trodener Zaun ober Rabe. Höfer's Bolksfprache. S. 135.
- Sperang'l ( - ), Schelm, Schalf, Rarrchen (vom ital. speranza). Dan'n zu sein'm Sperang'l mach'n, Jemand betrügen, foppen; auf die Unvorsichtigkeit ober Dummheit eines Andern seine Hoffnung bauen.
- Spezi (bá - ), Special, Bertrauter, Bufenfreund, Saufbrüberchen.
- Spieg'l (ba), Spiegel; im übertragenen Sinne, ein Schmutfleck am Kleibe, wenn er eine größere Fläche einnimmt.
- fpit'n, schauen, lauern, nach etwas sehen (specio); a-spit'n, ablauschen.
- fpinnafeind (fpinnfeind), ganglich abgeneigt, auffäßig, feind wie einer Spinne.
- Spignam' (ba), Spottname, Bulgar-Rame; von bizen, beißen, woher spissig, bissig.
- Spoan (bá Span), der Span; eine aus Kienholz gemachte Spleiße, welche zum Anseuern gebraucht wird; Plur. d' Span'; vom obigen fpanen (σπάω), auseinanderziehen, spalten.

- fpringgifti, ärgerlich, zornig, und zwar fo fehr, daß man aufober abspringen zu müssen glaubt.
- Sprifferl ('e), eines jener Bolglein in einem Bauer, worauf bie Sogel figen und hupfen; von fpreiten, fpreigen.
- Spriti'n (b'), die Sprite; Feuersprite; baher: á Mann bei da Spriti'n, ein Rann von Gewicht, der zu commandiren hat, wie Jener, welcher bei einer Feuersbrunft die Sprite dirigirt.

   Scherzweise auch für ein schlechtes Jagdgewehr.
- fi ád (fiát), ftill, langjam, sachte; vom alten stan, ftehen (stare). Stád'l (bá, Státl), der Staar (sturnus vulgaris); wol zu untersicheiden von: dá Stad'l. siebe unten.
- Stammerl ('8), Stammchen, Salm.
- Stangerl ('&), Stängelchen, Stäbchen (Staberl).

frár, starr.

- Stad'l (bá), Scheuer, Scheune; von ftan, stehen (stabulum, σταθμός).
   Blur. d' Stad'ln.
- Staberl ('8), Staubchen, Matel.
- Stag'lichnall'n (a), eine ftählerne Schnalle.

staimi, stämmig.

- Stall (ba), Stall; Blur. b' Stall'; ebenfalls von ftan, fteben.
- Stand (ba), Stand, der Standort; in der Jägersprache: die Stelle, wo der Jäger sich ansiellt, um das Wild zu erwarten.
- stante pede (stanta pedi), stehenden Fußes; a contrario für: schleunig, stracks.
- fteif'n (fih), halsstörrig sein, etwas erzwingen wollen, auf etwas tropen; sich aufblähen.
- ftell'n (fich), sich stellen; Dan'n stell'n, einen Andern ftellen; wird von den Burschen gesagt, welche man zum Soldatenstande einberust (stellt), und welche dann vor der conscribirenden Commission erscheinen (sich stell'n).
- ftengán (má, fö), wir, fie stehen; von fteh'n; Praf. 3h fteh' 2c. 2c.; Plur. má ftengán, ös fteht's, fö ftengán; Conj. 3mpf. 3h ftunb' (ftehát'); Part. g'ftanb'n.

- Sternschneut'n (b'), Sternschnuppe; auch: Sternräusp'n. Nach bem Aberglauben bes Landmannes bedeutet eine Sternschnuppe ben Fall einer Jungfrau.
- Sterz (ba), eine Art Mehlspeise aus geröstetem Mehl, welches mit siedendem Wasser übergossen und mit Schmalz zu einer dicken (starren) Masse zugerichtet wird; besonders beliebt in Steiermark. Man sollte eigentlich Stärz schreiben, indem das Wort wahrsscheinlich von stär, starr, dick, steif, herkommt.
- Stich (ba), Stich; toan'n Stich feg'n, nichts feben konnen.
- ftichaz'n, ftottern; bie Worte oft wiederholen, ale ob man erstiden wollte; altdeutsch: stikezen. Sofer III. 182.
- Stieg'l (ba), jene Stelle an einem Zaume, wo man hinüberzufteigen pflegt; von fteigen (στείχω).
- Stieglit (ba), Distelfint, Goldfint (fringilla carduelis).
- ftill'n, ftillen, ftill machen, beruhigen; baber bei kleinen Rindern: fie badurch, bag ihnen die Bruft gereicht wirb, beruhigen; faugen.
- Stoan (a), ein Stein; im Biener-Dialett: ein Gulben.
- Stoanfelf'n (b'), Steinfele; Fele; ein Pleonasmus. Plural b' Stoanfelfná.
- Stoanröth'l (ba Stoanröb'l), die Steinamsel, Steindroffel (turolus saxatilis); eine Art Droffel, welche am Kopfe und Halse bunkelblau und am Schweise ziegelroth ist.
- ftoardjeln (ftoargeln), mit langen Beinen einhergehen; von Stord).
   Stoardi'l, ein langer, hagerer Menich.
- Stockfischerei, scherzweise für: Stockfischfang.
- stockrab'nfinstá, sehr finster; eine pleonastische Berstärkung.
- Strach (ba), Streich, Schlag.
- Straf (ba), ber Streif.
- ftraff'n, ftreifen, berühren, von einer Rugel, vom Blite u. bgl. Subft. '8 Straff'n.
- Strauß (Johann Strauß), der bekannte Balzer-Componist, geboren zu Bien 1804.
- ftreiti (streibi), ftreitig; unruhig; besonders von tleinen Kindern. 3. G. Geibl, gesammelte Schriften, 3. Banb. 23

Sad'l ('8), Sadchen; ber Sadel; von Sad. Blur, b' Sad'.

Salveni ( - - ), salva venia, mit Berlaub, mit Bunft.

Sám (bá), ber Saum.

famfing (a), bem Scheine nach, bem Anfeben nach, gleichfam von fam, famb, wie, ale, ale ob. Schmeller III. 242.

Sat'n (b'), die Saite.

Schang'l, der Landungsplatz am Donaukanal in Wien, am rechten Ufer, der Leopoloftadt gegenüber.

Stánig'í ('8), eine Papierbüte; auch: Starnig'í (Scharnützlein; italien, scarnuzzo).

Saban (bá), Satan.

jag'n, jagen.

Sairing, fingirter Name eines Dorfes; jedoch burften fich wol in Bfterreich mehrere kleine Ortschaften biefes Ramens finden.

falbman (falman), falben; scherzweise für: prügeln; Part. g'falb'nt; von: Salb'n (Salm), Salbe.

Salbab (bá), Solbat.

fammeln, absammeln, Gelb von ben Leuten einsammeln.

fauba, fauber, zierlich; Comp. faubra; Superl. ba faubrafti.

Saufint (ba), Mistfint, Bergfint, Nitowit (fringilla montifringilla).

icheang'in, schielen; scheanglab, schielenb.

ichelt'n, ichelten, fluchen.

fcheppern (fchebern), einen Rlang von fich geben, wie zerbrochenes Gefchirr; von: Scherbe (verwandt mit bem italien. scerpare).

Scherg (ba, Scherch), Scherge, Amtsbiener, Berichtsbiener, Büttel.

scher'n; scheren; ein Wort von vielsacher Bedeutung: die Haare, bie Bolle abschneiben; schaben; unbillig behandeln; neden; als Neutr. schlecht geigen, und als Restexiv. sich kummern (fib um An'n schern), Einen beachten.

icheuch'n, icheuen; fürchten.

ichiach, garftig, jagornig, unfreundlich; vom Better: fturmisch. Schiech ift eigentlich nichts anders, ale: icheu (z. B. bo Pferb fan ichiach wor'n, fie find icheu geworben); vielleicht

- eine Onomatopoie von bem Laute: fch! fch! womit man Thiere aufzujagen pflegt.
- ichieb'n, ichieben; als Reflexiv. langfam geben, ichleichen.
- schiefri, splitterig, wird von einem Menschen gesagt, welcher gleich Berweise und bissige Worte in Bereitschaft hat, wodurch man, wie von einem Schiefer, leicht verwundet wird; auch: gereizt, aufgebracht, beleidiget. Schiefer, vom Althochdeutschen seëvar (seivar, verwandt mit seindere), was abspleißt.
- ichierigeln (----, fcurigeln), ärgern, plagen, qualen. In ber Pfalz und im Burtembergifchen: fcurniceln.
- Schlant'l (ba), Schlantel, Schelm, gewöhnlich als Schimpfname, nur im Scherz ober halben Ernste gebraucht; von schlanten, mußig umbergeben.
- fchlauná, geschwind von statten gehen, mit einer Sache eilen. Wie schlaunt's? wie geht's von statten? (comment va-t-il?); von diesem Zeitworte (sliunen; verwandt mit έλαύνω) kommt: schleunig (sliunic). Höfer III. 92.
- Schledmal ('8), Schledmaul, Ledermaul, Feinzungler; von ichled'n, leden, und: Mal, Maul.
- ichleima (fib), fich schleimen; fich ärgern; von Schleim; andere Ableitungen gibt Schmeller III. 448.
- ichleifin, abstreifen, berupfen; vom Althochbeutschen: slizan, ichligen, spalten, auseinander reißen. Schmeller III. 458.
- ích li ct'n, schlingen, schlucten; schlict', vertrag' e8, würg' e8 hinab. schlief'n, schlüpfen, vom Altbeutschen: sliofan.
- Schmalzl ('8), Liebling, Gunftling (Favorit), 3. B. ba-r Amtmann is halt 'm g'ftreng' herrn fein Schmalzl, ber Amtmann ift nun einmal bes Gutsherrn Liebling. Bielleicht von: fcmelzen; also: wer Jemand am ersten weich macht.
- Schmalzbleameln, Schmalzblümchen (caltha palustris, Lin.).
- Schmar'n (ba), eine Art von Mehlspeise, welche in Österreich so national ist, wie ber Sterz in Steiermark. Im übertragenen Sinn: eine Rleinigkeit; nichts. Schmar'n verwandt mit schmoren, einschrumpfen, dünften.

- Schmelz (b'), eine ausgebehnte Felbung, westlich von Wien, außer ber Mariahilfer-Linie, ein herrliches Terrain für größere militärische Exercizien.
- fcmier'n, schmieren; im übertragenen Sinne: liebeln, löffeln; im Spiele: in Ermangelung ber ersorberten Farbe ober eines Trumpfblattes bem Bartner eine gablenbe Karte zuwerfen.
- fcmut'n, ladeln, flein laden (subridere), fo viel ale: fcmungeln; bei horned: smuczen.
- fcnabeln, fcnabeln.
- Schnaderl (ba), ber Schluden, ber Schluchzen; von fchnaden, fiteln.
- Schnabahüpf'l ('8), eigentlich: Schnitterhüpflein; eine leichtgefügte, vierzeilige, gewöhnlich mit zwei Reimen an ben geraben Stellen versehene Strophe (G'set'l), oft während des Tanzes improvisit, erotischen, anakreontischen oder satyrischen Inhaltes, von vollkommen lyrischer Natur, das Borbild für meine "Flinserln". Aussührliches hierüber siehe bei Schmeller III. 499.
- ichnaban, ichnattern; Subft. 's Schnaban, G'ichnaba.
- fcneb'ln, umberfcnellen, um fich fchlagen, fich ftrauben; eine Distraction von: fcnell'n (wie robeln, von rollen).
- Schneberl ('8, Schneewerl), ein kleiner Schnee, einzelne Floden; eine gemuthliche Berkleinerung.
- schneeblüahlweiß, schneeblühweiß; eine pleonastische Berstärkung. schneib'n, schneien.
- Schneib' (b'), Schneibe; Lust, Lebensgeist, Muth, Kühnheit, Hang; oft eben so viel, als: Löffel; z. B. Ih hab' kan' Schneib' und kan'n Löffel, ich habe burchaus keine Lust. S. Scherz. Oberl. Gloss. unter schneube, schnowen und schnoben.
- fcnei'n, fcneiben. Bart. g'fcnib'n.
- fcnell'n, um fich fclagen, fich ftrauben; Subft. Schnell'n, Strauben, Wehren.
- ich neut'n, puten, reinigen; vom Mittelhochbeutichen: sniuzen. '8 Liecht ichneut'n, bas Licht buten.

- Schup'l (ba, Schub'l), Bufchel; eigentlich: so viel man mit ben Fingern faffen ober unter ben Arm schieben kann, von: schieben, wenn nicht eine Metathese von: Busch'l.
- Schurhag'n (ba), Schurhaten; ein vorne gefrummtes Gifen, womit bie Glut angeschurt wirb.
- Schüfferl ('8), Schüffelchen, a goldas Schüfferl, ein golbenes Schüffelchen, wie es, bem Aberglauben bes Landmannes zu Folge, berjenige finden würde, welchem es gelänge, unmittelbar auf ber Stelle, wo ein Regenbogen auf bem Boden aufsteht, schnell einen weißen Laken unterzubreiten.
- schundi, schmutig, verächtlich, karg; von schinden.
- Shur (zu'm), zum Trot, zum Poffen; vielleicht von icheren, neden, plagen.
- Schuri-Muri, Sprudelköpfchen, kleiner Polterer; ein Schergausdruck zur Bezeichnung eines lebhaften Kindes; von schuren, sprudeln; also ein unruhiges Wesen (homo inquies).
- Schuftatirtin (a), eine Schufterterze; eine ichlechte Unschlittterze, wie fie gemeine Sandwerter in ihrer Berkftätte brennen.
- Schuß (ba), Schuß; bie Ladung; auch: Laune; Eigenheit, Sonberlingswesen.
- fdmab'in, ichmabeln, im ichmabischen Dialekt und Sinne sprechen; albernes Zeug ichmaten: siehe: G'ichmab'i.
- fcmab'n (fcmaib'n), fcmanten, fcmemmen (als Neutr. fcmanten), viel trinken; Bart. g'jcmappt.
- Schwafferl ('8), Schweifchen; Diminut. von: Schwaf, Schweif.
- Schwaghutt'n (b'), Sennhutte, Die hirtenwohnung auf einer Albentrift (Schwag).
- fdmammeln, ichwanten, ichwammig einhergeben.
- schwaná, ahnen; mir schwant, ich habe ein Borgefühl, mir klingt etwas dunkel in der Seele; vom Mittelhochbeutschen swanenen (Lat. sonus; Sanskr. swanas), tönen.
- schwar, schwer.

- Schwerat (ba, --), Schelm, Schalt; eigentlich ein schlimmes Schimpswort. Im Russischen ift swerok eine kleine Bestie, von swer, wilbes Thier.
- Schwig (ba), ber Schweiß.
- Schwoagarin (b' Schwag'rin, Schwag'rin), die Schwaigerin, Sennerin, Alpenhirtin; von Schwag (Schwaig), Biehweide, Alpentrift, wo das Bieh frei umherirrt (von vîcan, weichen, gehen, palari).
- Seche (meina), eine Betheuerung; vielleicht so viel, als: bei meinem Schwerte! Das Seche (Sache, eigentlich Sahe), heißt ursprünglich: Messer (semispathium), oder überhaupt etwas Schneibendes (von secare). Höfer's Bolksspr. S. 136.
- feg'n, feben; Braf. Ih fiech', bu fiechft, er fiecht; má feg'n, ös fecht's, fo feg'n; Conj. Imperf. ih fachat'; Bart. g'feg'n. Seg'n (ba), ber nachmittägige Gottesbienft.
- fektirn ( ... ), foppen, neden, qualen, übel behandeln; vom italien. seccare.
- feling' (ba), ber felige, für: weilanb.
- Cepp'l, Jojeph.
- fibá, feit.
- fiechft as, fiehft bu!?
- fimulir'n, nachdenten, finnen; 3'fammá-fimulir'n, zusammenbenten, combiniren.
- finnli, finnend; nach Bista: findli, fehnlich, burchbringend, zagend.
- fo -! Eine Anrebe, die fo viel heißt, als: Rimm! nehmt! Da haft bu! ba habt 3hr!
- föltán, folden; föltás, foldes; föltáni, folde u. f. f.
- Spagat\*) ( - ), Binbfaben, Rebschnur; vom italien. spaghetto (lat. spacus).

<sup>\*)</sup> Sämmtliche mit fp und ft aufangende Borter haben im Ofterreichische einen ftarten Zischlaut, weehalb fie von Andern auch mit fob (fcp) und fod (fct) geschrieben werden.

- fpanneuch, fpann-neu; ganz neu, wilbfremb; vielleicht von: fpinnen, frischgesponnen; gleichbedeutend mit: niat-neuch, nagelneu. (Siehe darüber van der hagen's Bemerkungen in den Jahrbüchern der Literatur. I. Bb., S. 183.)
- spearnzeln, liebäugeln, verliebte Reben (Augensprache) führen, liebeln, von spenen, spanen, anreizen, anlocken. Söfer III. 155.
- fpeil'n (fib), fich fperren, fpannen, fpalten; es fpeilt fib, es ftodt; verwandt mit: fpalten.
- Spennfárl ('8), ein junges, kaum ber Milch entwöhntes, Ferkel, vom angelsächs. spini (spene), Zitzen, und dem niedersächs. varch (engl. far), Schwein. Höfer III. 161 und I. 197.
- Spenferl ('8 Schbenfert), eine Frauenjade; von fpenen, fpannen, angieben.
- fper, durt, mager, troden, langsam, mit Widerwillen; von sparen (engl. spare; σπαρνός). Verstärkungen find: zaunsper, rab'n= sper, zaunrab'nsper, ohne Saft, wie ein trodener Zaun ober Rabe. Höfer's Bolkssprache. S. 135.
- Sperang'l (--), Schelm, Schalf, Rarrden (vom ital. speranza). Dan'n zu fein'm Sperang'l mach'n, Jemand betrügen, foppen; auf die Unvorsichtigkeit ober Dummheit eines Andern feine Hoffnung bauen.
- Spezi (bá - ), Special, Bertrauter, Bufenfreund, Saufbruderchen.
- Spieg'l (ba), Spiegel; im übertragenen Sinne, ein Schmutfleck am Kleibe, wenn er eine größere Fläche einnimmt.
- fpit'n, schauen, lauern, nach etwas sehen (specio); a-spit'n, ablauschen.
- fpinnafe ind (fpinnfeind), gänzlich abgeneigt, auffäßig, feind wie einer Spinne.
- Spitnam' (ba), Spottname, Bulgar-Rame; von bizen, beißen, woher fpiffig, biffig.
- Spoan (bá Span), ber Span; eine aus Kienholz gemachte Spleiße, welche zum Anfeuern gebraucht wird; Plur. b' Span'; vom obigen fpanen (σπάω), auseinanderziehen, spalten.

- fpringgifti, ärgerlich, zornig, und zwar fo fehr, baß man aufober abspringen zu muffen glaubt.
- Sprifferl ('8), eines jener Solzlein in einem Bauer, worauf bie Bogel fitgen und hupfen; von fpreiten, fpreigen.
- Spriti'n (b'), die Sprite; Feuersprite; daher: a Mann bei da Spriti'n, ein Mann von Gewicht, der zu commandiren hat, wie Jener, welcher bei einer Feuersbrunft die Sprite dirigirt.

   Scherzweise auch für ein schlechtes Jagdgewehr.
- ft ab (ftat), ftill, langfam, sachte; vom alten stan, fteben (stare). Stab'l (ba, Starl), ber Staar (sturnus vulgaris); wol zu unterscheiben von: ba Stab'l. siebe unten.
- Stammerl ('8), Stämmchen, Salm.
- Stangerl ('8), Stängelchen, Stäbchen (Staberl).

ftar, ftarr.

- Stad'í (bá), Scheuer, Scheune; von ftan, ftehen (stabulum, σταθμός).
   Biur. d' Stad'in.
- Stäberl ('8), Stäubchen, Matel.
- Stag'lichnall'n (a), eine ftahlerne Schnalle.

ftaimi, stämmig.

- Stall (bá), Stall; Blur. b' Stall'; ebenfalls von ftan, fieben.
- Stanb (ba), Stand, ber Stanbort; in ber Jagerfprache: bie Stelle, wo ber Jager fich anfiellt, um bas Wilb ju erwarten.
- stante pede (stanta pedi), stehenden Fußes; a contrario für: schleunig, stracks.
- fteif'n (fih), halsstörrig sein, etwas erzwingen wollen, auf etwas tropen; sich aufblähen.
- stell'n (sih), sich stellen; Dan'n stell'n, einen Andern stellen; wird von ben Burschen gesagt, welche man zum Soldatenstande einberust (stellt), und welche dann vor der conscribirenden Commission erscheinen (sih stell'n).
- stengán (má, fö), wir, sie stehen; von steh'n; Bras. 3h fteh' 2c. 2c.; Blur. má stengán, ös steht's, sö stengán; Conj. Imps. 3h stund' (stehát'); Bart. g'stand'n.

- Sternichneute'n (b'), Sternschnuppe; auch: Sternräufp'n. Rach bem Aberglauben bes Landmannes bedeutet eine Sternschnuppe ben Kall einer Jungfrau.
- Sterz (ba), eine Art Mehlspeise aus geröstetem Mehl, welches mit siedendem Wasser übergossen und mit Schmalz zu einer dicken (starren) Masse zugerichtet wird; besonders beliebt in Steiermark. Man sollte eigentlich Stärz schreiben, indem das Wort wahrsscheinlich von stär, starr, dick, steif, herkommt.
- Stich (ba), Stich; toan'n Stich feg'n, nichts feben konnen.
- ftichaz'n, ftottern; die Worte oft wiederholen, als ob man erftiden wollte; altbeutich: ftitegen. Sofer III. 182.
- Stieg'l (ba), jene Stelle an einem Zaume, wo man hinnbergusfleigen pflegt; von fteigen (στείχω).
- Stieglit (bá), Distelfint, Goldfint (fringilla carduelis).
- ftill'n, stillen, still machen, beruhigen; baber bei kleinen Kindern: fie badurch, bag ihnen die Bruft gereicht wird, beruhigen; fäugen.
- Stoan (a), ein Stein; im Wiener-Dialett: ein Bulben.
- Stoanfelf'n (b'), Steinfels; Fels; ein Pleonasmus. Plural b' Stoanfelfna.
- Stoanröth'l (da Stoanröb'l), die Steinamsel, Steindrossel (turolus saxatilis); eine Art Drossel, welche am Kopfe und Halse bunkelblau und am Schweise ziegelroth ist.
- ftoarcheln (stoargeln), mit langen Beinen einhergehen; von Storch.
   Stoarch'l, ein langer, hagerer Mensch.
- Stodfifderei, icherzweise für: Stodfifdfang.
- stockrab'nfinstá, sehr finster; eine pleonastische Berstärkung.
- Strach (ba), Streich, Schlag.
- Straf (ba), ber Streif.
- firaff'n, ftreifen, berühren, von einer Augel, vom Blite u. bgl. Subst. '8 Straff'n.
- Strauß (Johann Strauß), der bekannte Balger-Componist, geboren zu Bien 1804.
- fireiti (ftreibi), ftreitig; unruhig; besonders von tleinen Rindern. 3. G. Gelbi, gesammette Schriften, 3. Bant. 23

- Strig'lgelb, Ochergelb; weil bie Erbart, welche biefe Farbe gibt, in langlich runbe Formen (Strigel) gepreßt wirb.
- Stud' (á Stud' á), heißt so viel, als: beiläufig, ungefähr, gegen etwa. ft ür 3'n geh'n, sprichwörtlich: hinter bie Schule gehen, die Schule absichtlich versaumen.
- Stugerl (a), Stiltchen; ein bides, turges, abgestutes Ding; mitbin eine icherghafte Benennung fetter, Meiner Rinber.
- Stut'n (ba), Stutbuchse (Stutrohr), auch ein Stutglas; ein Glas mit einem turgen Fuge.
- fürfeln, mit nur wenig geöffnetem Munde etwas Flüffiges in sich ziehen; langsam, mit Bedacht und prüfendem Wohlbehagen schlürsfen; verwandt mit dem Lat. sorbere, sorbillare.
- Sult'l (Solb'l), Sultan, ein gewöhnlicher Name für große Haushunbe (Rettenhunbe).
- Sulz' (b'), der Name mehrerer Balbgegenden; wol von Sulze, Salzlede für bas Bilb.
- Sunnafchein (ba), Sonneuschein, von
- Sunn' (b'), die Sonne.
- Sunnta (ba), ber Sonntag.
- Sunntabrat'l ('8), ber Sonntagebraten.
- funtan, fondern.
- Surm (ba), Überfluß; eine folde Daffe, besonders von Speifen, daß man dariiber fast erichrict: mahnt an σωρός, Haufe.

## T.

- Tát'l (bá, Dát'l), Bater; bá himmeltát'l, Gott; vom gothifch. atta.
- Tag (bá, Dach), Tag; mein Tag, vorzugsweise: bas Fest meines Namenspatrons, also ber Namenstag, weil ber Bauer nur biesen seiert, seinen Geburtstag hingegen gewöhnlich nur nach zufälligen, synchronistischen Begebenheiten bezeichnet; z. B. Mein Suhn is in dem Jahr gebor'n, wo ma-r aus'm Amt Alles schwarz petschirter triegt hab'n, b. i. im Jahre 1835,

- bem Sterbejahre bes Kaisers Franz I., wo alle Kanzleien sich fcmwarzer Sigel bedienten. Dá Tag (bá Dach); Plur. bö Täg' (Täch', Deg').
- Talápatsch (bá, Dalápatsch, — ), aus bem Ungarischen aboptirt; ein plumper, ungeschickter, tölpelhafter Mensch; ursprünglich eine Art ungarischer Solbaten zu Fuß. S. Abelung.
- Tannagras' ('8, Danag'ras), Tannenreifig, Die grunen Zweige ber Richten und Tannen.
- Tafchenfeit'l (bá, Dafch'nfeid'l), ein gemeines Tafchenmeffer; von Tafche und feibeln, fibeln, fchneiben (fidere). Höfer III. 214.
- Taub frummer l (a), ein Taubstummer; auch ein verlegener Mensch ber thut, als ob er weder hörte, noch sprechen könnte.
- Tazbar (a, Dazbar); ein abgerichteter Bar; entweder entsiellt aus: Tanzbar; oder ein Bar, der auf den Tatzen aufrecht gehen kann. Anmerk. zu hafner's Werken.
- Teurl, (ba, Deir'l), der Teufel.
- teur'leangfti, teufelsangftlich; febr angftlich; fiebe: angfti.
- Thau ('8), ber Thau; sprichwörtlich: bos is toan tühl's Thau bageg'n, es hält keinen Bergleich aus.
- Thee (ba), Thee; fprichwörtlich: Dan'm an'n Thee geben, Einen etwas verweisen, streng vorhalten; sein'n Thee dazu geb'n, seinen Theil auch beitragen, mit einstimmen.
- Thor ('8), bas Thor; anschau'n, wie b' Ruah '8 neu' Thor, anschauen, wie eine Ruh bas neue Stallthor, welches fie in Zweifel läßt, ob fie wirklich in diesen Stall gehöre, sprichwörtlich für: erstaunt, verwundert anstarren.
- thun (thán, thoan, boan), thun; Präs. ih thu' (thua, thu-r); bu thust (thuast), er thut (thuat); má thán (thuan), ös thut's (thaid's), so thán (thoan); Conj. Imps. ih thát' (dád'); Part. than (dan).
- Thurn (bá), Thurm; bavon
- Thurna (ba), eigentlich: ber Thurmer; in Ofterreich auch ber Schullehrer, ober Schulgehilfe, welcher zugleich Organisten- und Megner-Dienste verrichtet (Kufter).

umpf (da), die Stechfarbe im Kartenfpiele; verderbt aus: Eriumph.

nmeln (bummeln), fich beeilen; schnell sein, Sterat. vom Alts hochdeutschen tiumon, sich im Kreise breben (rotari).

.f'n, tauchen; verwandt mit tango.

i (bö, Dur), Tour; Gang, Benbung, Streich (Schelmerei), vom französ. tour; — bö Tour, auch so viel als: Perrücke. ich (bá, Dusch), Toast; vom Altbeutschen: thuz, Baffengetöse. d'n (busch'n), verheimlichen, verbergen, verschlafen lassen; von Dusen, buseln, schläfrig sein; als Activ. buzen bes Otfrieb: inischläfern, verheimlichen.

# 21.

aichi (ibischi - - - ), oberhalb.

ra (ibra), herüber.

ri (ibri), hinüber.

i, Empfindungswort der Verwunderung, der Bestärkung u. s. w. im Munde des Esterreichers so eigenthümlich klingend wie sein: E-c, 3. B. du, der hat di gern — Ui! d. h. über allen Ausstruck; oder: Ui! — dös wird nachá abá doh schon nit ah gleihwol á helli Pracht sein! eine Kette enklitischer Partikeln, die alle nicht mehr sagen, als: D Pracht!

ad-brodeln, herumzögern; fiehe: brodeln.

af-geh'n, umgeben, sputen; Gubft. 's Umageh'n, ber Sput, Die Geistererscheinung.

ná-frág'in, herumtlettern; fiehe: trág'in.

ná-laun'in, herumzaudern; fiehe: laun'in.

.. i á - j á b'l n, herumfäbeln, um fich schlagen.

ná-jchneb'in, umberichnellen; fiebe; ich neb'in.

ná-wicka, Binde.

m-patsch'n, umber waten (im Rothe); siehe: patsch'n.

-mein! oh mein! Ausruf bes Staunens ober ber Ergebung.

Um und Auf ('8), das Um und Auf, Sabe und Gut, die ganze Barichaft.

Unaberl ('8 ---) Unäberchen, Migaberchen; eine Aber, welche bie Reinheit und Beiße ber haut entstellt; Matel, Fledchen.

ung'jeg'n, ungeseben, beimlich, einsam (auch: ung'jeg'na).

ungut, ungut; nir für ungut nehmá, nicht übel nehmen.

Unfer-Dana, Unfereins; auch: Unfer-Dan's.

untá, unter; mahrend.

untafchi (---), unterhalb.

unt'ranand (---), unter einanber.

unvafeg'ne ( - - ), unverfehene, zufällig.

Urlab (bá), Urlaub, Abichied; fiebe: vananda.

## 23

vá=, als Borfylbe bem: ver= entsprechend.

vá-bráf'in, vertohlen, verzehren; im Baierifchen ift brafchein, brafein, so viel als: praffein (wie erhitztes Schmalz).

vá-berná ( -- -, vá-bearná), verbienen.

vá-brud'n, verdrüden, unterbrüden.

vá-bunnert, verbonnert, verdammt, vermunicht.

vá-butt, verblifft, eingeschüchtert; eigentlich: verbuft, von bufen, schwinbel haben.

vafligt, verbammt, icherzweise eine euphemistische Entstellung von: verflucht.

vá-führ'n, verführen; entführen, megtragen.

vá-geb'n, vergeben, in Anspruch genommen; nicht mehr frei; pränumerirt.

Bagigmeinnit, Bergigmeinnicht (myosotis palustris Lin.).

Bagnügenheit (b'), Bergnügtsein, Bergnügtheit.

vá-güt'n; vergüten; Erfat gemahren.

vá-hau'n, verhauen, burchbringen, vergeuben; ale Reflexiv. eigentlich ein Jägerausbrudt: fich jurudziehen, fich trollen.

Báhör ('e, --), bas Berhör.

- va-jud'n, vergeuben, in luftiger ober lieberlicher Gefellichaft burchbringen.
- Bá-tältingá ('8, ---), Erfältung, Berfühlung.
- valeih ( -- ), vielleicht, etwa, möglicher Beife.
- vá-loif'n, verlieren; Intenf. von: vá-lier'n; von letterem Bart.
- Baluar (ba, --), ber Berluft.
- vá-mintelt und vámantelt, allitterirende Redensart für: verwidelt; manteln heißt: heimlich handeln, täuscheln; minteln, eben so viel.
- vá-nand ( - ), von-, auseinander; baher: 's Bánandágeh'n, bas Auseinandergehen, ber Abschieb.
- vá-pámert (vá-bámert), verliebt; etwa von: bámá, fich ein Ding zueignen; bos he mar ih bamt, im Rurnbergischen Schmeller I. 178.
- vá-páff'n, (burch Barten) verfaumen; vorübergeben laffen.
- vá-rath'n, verrathen.
- vá-raudá, verrauchen; in Rauch aufgeben laffen.
- vá-red'n, verreden, in Abrede ftellen.
- vá-rütt'n, verrütten, verwickeln.
- vá-rupft, verrupft, zerrauft, struppig.
- vá-fámá (~~~), verfäumen.
- vá-schánterir'n (sih), sich verlieben; váschámerirt, so viel als: vábándelt, in Liebesbande versiridt; vom franz. chamarré, verbrämt.
- vá-fchred'n, verscheuchen, fern halten, abschreden.
- vá-fchrei'n, verheren; in's Befchrei bringen, verläumben.
- vá-íchwáb'n, vertrinten; fiehe: fchwáb'n.
- vá-fdmiarg'n, verschmargen, verlaumden; Ginem übel nachreben.
- vá-foffá, verfoffen; Bart. von: váfauffá.
- vá-fprengá, verfprengen, vertreiben.
- vá-ftrá'n ( -- ), verftreuen, verlieren.
- vá-trág'n, vertragen, wegtragen, verwehen.
- vá-treng'n, Meinweise verthun, vergeuben; fiehe: treng'n.

vá-tusch'n, verheimlichen, nicht laut werden lassen; siehe: tusch'n. vá-wich'n (váwichá), verwichen; neulich, jüngst; adject. d. d. d. váwicháni (váwich'ni), d. d. b. vergangene, abgelausene.

vá-wüft'n, verwüften, verderben, unbrauchbar machen.

va-wurfteln, verwirren; verbreben, wie eine Burft; Part. vawurftelt, verworren, geschraubt.

vá-wuzelt, verschlungen, verwickelt; von wuzeln, walzen (volvere). vá-zett'n, verstreuen, versieren (vásois'n, vástrá'n); von zetten, sallen lassen (cadere, caedere).

vá-zieg'n, verziehen; Reflex. sid, verziehen, nach und nach verschwinden.

vá-zwidt, verzwidt, verworren, unicon, untlar.

Bedá (bá), Better.

Beigerl ('&, Beicherl), Beilchen (viola martia, Lin.); baber: veig'lfarb, veilchenfarb; violett.

Bierfachá (a), ein Balger, wogu mit Sanben und Fugen, also vierfach, ber Takt geschlagen wird.

Bitang'n (b', ---), Bacangen, Schulferien.

Bittori (b'), Bictoria, Sieg; in ana Glori und Bittori, in vollster Wonne und Luft.

Bog'lmark (ba), der Logelmarkt in Wien; ein Theil der ehemaligen oberen Breunerstraße, wo man Singvögel und das Futter für fie feilbietet.

B'ron'l, Beronica; oft fo viel, ale: Mütterchen, altes Beib.

vurigi (b. b. b.), vorige.

vur-temá, vortommen, icheinen, fich bunten, untertommen.

Burfoft (b'), Bortoft; ein leichtes Gebede, welches gur Sauptmahlgeit einladen foll.

## **ZV.**

wach (wach), weich; wol zu unterscheiben von wach (wach), wofür man jeboch gewöhnlich munter fagt.

wacheln, facheln; Sterat. von mah'n, weben.

Bad (d'), die Beibe.

máh'n, weben.

Bal' (b'), bie Beile; b' langsti Bal', bie langfti Beit.

málisch, malich, italienisch.

Bangerl ('8), bas Bangelchen, bie Bange.

mafchelnaß, naß, wie gewaschen; tropfnaß.

Baferl ('8), Baiferl, Diminut. von: Baife; á-n arm's Baferl, ein armes, hilfloses Geschöpf; — wie-r á Baferl im Ed', wie ein vergessenes, übersehenes Kind.

maffern, maffern; ale Activ. auch: prügeln.

Batich'n (b'), Ohrfeige, Schlag in's Geficht; von batten, ichlagen (battre). Söfer III. 272.

Wachwer'n ('8), das Wachwerben, Erwachen; gewöhnlich munta wer'n. Munterwerben.

Bachtahütt'l ('8), bas Bächterhüttchen.

Bacht's (b'), die Wachtel (tetrao coturnix).

mährab, mährenb, indeß.

wag'ln, wacteln, wanten.

mampat (mampet), ichmeerbauchig, fett.

Bang' ('8), bie Bange.

wasch'n, waschen, bos hat sih g'wasch'n, bas ist ausgezeichnet, bas ist etwas besonderes (hoc lautum est); wasch'n heißt bisweilen auch so viel, als: plaubern, medistren, albernes Zeug schwatzen.

Bean, Wien; 3' Bean, in Wien; b' Beaná (b' Wianá), die Wiener, auch: b' Beanstadt.

Weba ('8), das Wetter; im engeren Sinne: Ungewitter, Wetterschaben. wega (wegga, weka), hinweg, fort.

wegaschau'n, wegschauen, das Gesicht abkehren; hat im Texte den Nebenbegriff, daß man Priester, welche, so lang sie ihrem Amte vorstanden, in die Kirche sahen, im Grabe mit dem Gesichte von der Kirche abzuwenden pflegt.

Bei ('8), das Beib.

Beibafchuach' (b'), die Beiberschuhe, die eine Beibsperson ans zieht, wenn fie heiratet. Siehe: "Menschafchuach'".

Beibagachern, Beibergahren, fiebe: Bachern.

Beihbrunn (ba, Beichbrunn), bas Beihmaffer, bas mit geweihtem Baffer gefüllte Beden am Gingang in bie Rirche.

Beinbatrob' (b'), Beinbergfrote: fiebe Beppin.

Beinberl ('8), Rofine; a Beinberl aus'm Roafa Joseph fein'm Gugelhupf, so viel als: ein Geistestranker im Wiener Irrenhause. Siehe Gugelhupf.

Weinberlthee (ba), Thee aus Beinbeeren; icherzw. für Bein. Beinfalta (ba), ein gemeiner Schmetterling (papilio); etwa: ber Golbfalter (phalaona chrysorrhaea).

Beingart' (ba), Beingarten, Beinberg; Blur. b' Beingart'n. Beinhuta (ba), Beinhuter; Bachter in ben Beingarten, gur Zeit, wenn bie Trauben reifen.

weif'n, weifen, führen, leiten.

weiß, als charatteristische Farbe bes öfterr. Linien-Solbaten, wie grean (grün) bas Abzeichen bes Jägers.

weitichichti, weit auseinander gelegen, entfernt; von weit, und Schicht, Ordnung, Reihe.

weng (went), wenig; a weng, ein wenig.

wengerl (menterl), a mengerl, ein bischen.

Bert'l (a), eine Drehorgel, ein Leierkaften, gewöhnlich beliebte Bolksmelobien abspielend.

mer'n, merben; fiehe mor'n.

Westitasch'l ('8), das Taschchen in ber Beste.

Bidf' (b'), Bidfe, Schmiere, Salbe; im übertragenen Sinne: Schlage.

Wichsa (a), ein Anflug von Trunkenheit; bisweilen auch so viel, als: Stutzer, Zierbengel, Schmückebold, Schwänkemacher.

Wicht's, das Käugchen, der Tobtenvogel (strix passerina); auch: Auferl.

Wib'l ('8), Garn, eine auf die Spille gebrehte Anzahl gesponnener Fäben; von widen, witen, winden.

wigel magel (im Bigel Bagel fein), unentschloffen fein, manten; ju feiner Entscheidung gelangen; eine allitterirende Rebensart.

wild, bofe, zornig, garftig, befonders vom ichlechten Better.

windfeiern, wegen ungunftigen Bindes landen und zuwarten (feiern) muffen, bis ber Bind umfchlägt.

wini, toll, wuthend, rafend; von winnan, arbeiten, leiben.

wir', werbe; fiehe: wor'n.

Birt'l ('8), Bortchen.

wispern (wispeln), lispeln, von dem Laute: "bis, wis;" verwandt mit dem lat. vibro.

waaná (woan'), weinen.

wöll'n, woll'n; Präj. Ih will (wüll), bu willst (wüllst), er will; má wöll'n (wolln), ös wöllt's, sö wöll'n (woll'n); Part. woll'n (wöll'n). Conj Imps. ih wollt' (wöllt').

woif'in, winfein, wimmern; aus winfein gebilbet, wie valoif'n aus verlieren, burch Beranberung bes i in oi.

wor'n (wur'n), geworden von: wer'n (wearn), werden; Präs. 3h wir', du wirst, er wird; má wer'n, ös werdt's, sö wer'n; Conj. Imps. ih wár'; Part. wor'n (woar'n, wur'n); g'west (g'wes'n).

wui (oui), ja, ein kleines Überbleibsel aus ben Franzosenkriegen, aus welcher Zeit der Bauer manches fremde Wort zurückbehielt und bialektirte.

wurl'n, sich bunt durcheinander bewegen; wimmeln; Iterat. von wirren; fiehe: G'wurr'l.

Buzerl ('8), fettes, kleines Kind; von: muzeln, malzen.

## 3.

gách (zach), gabe, trage, fcmer zu behandeln.

zág'n, zeigen.

garr'n, gerren; mühjam.

jag'ln, in turgen Schritten geben, hupfen; gidgad trippeln; vielleicht von: jaden.

Bächern (bö), die Zähren, Thränen; Sing. da Zacher; vom Althochdeutschen: zahar (daxpv).

- tofág'n (-- todig'n), gittern, pochen, von toden, tuden; nieberfachf. ftatt: quden.
- torkeln (boargeln), taumeln, unsicher auf ben Beinen sein; siehe targeln bei Abelung. (Bielleicht von torquere, sich hin und wieder breben.)
- Tölp'l-Mirk's (a), eigentlich: Tölpel merk's! ein Merkeichen für einen Tölpel; Barnung, Witigung.
- toll (boll), laut, luftig, muthwillig.
- Trám (bá Drám), ber Traum; bagegen
- Eram (ba Dram), ein Balten, woburch ber obere Boben ber Stube befestigt wirb; verwandt mit trabs.
- Tram bil d'l ('s Drambilach'l), Traumbuch; ein Büchlein, in welchem die Träume unter gewisse Rubriten gebracht find, deren jede ihre bestimmte Ziffer hat, welche Ziffern dann von abers gläubischen Leuten im Lottospiele gesetzt werden.
- trámá (brámá), träumen.
- tramhappat (bramhappet), betäubt, wie im Traume: von Tram und happen, hoppen, fich hin und her bewegen.
- Trapp'l ('8, Drapp'l), furzer Trab; kleine, aber feste Schritte.
- treng'n und brodeln, zaudern, fäumen, zögern. Treng'n (breng'n), eigentlich tropfenweise fallen laffen; daher mit Unterbrechungen sprechen, arbeiten (verwandt mit trasner); brodeln, siehe dieses.
- treppeln, trippeln, in turgen Schritten geben; von Trab.
- Troab ('8, Droad, Drab), Getreibe, mehr mit Bezug auf ben Salm; '8 Körnb'l mehr hinsichtlich bes Kernes.
- Tru d'i (bö, Drud'i), Truhe; Diminut. '8 Triicherl (Drücherl); bavon: bo To b'ntrud'i (Dob'ndrud'i), bie Todtentruhe, ba Sarg (oberösterr. b' Sarg, weibl.).
- Trübfal (blaf'n), traurige Melobien anstimmen; verstimmt, unzufrieden, unglücklich sein.
- Trüll (ba, Drül), gemein für: aufgeworfene (aufgeschwollene) Lippe, wie es bei manchen von Natur aus ber Fall ist, bei Anderen geschieht, wenn sie zornig oder verdrießlich sind; von trillen (brillen), mälzen, aufrollen, aufwerfen. Höfer III. 238.

Trumpf (ba), die Stechfarbe im Kartenspiele; verderbt au8: Triumph.

tummeln (bummeln), fich beeilen; schnell sein, Iterat. vom Alts hochbeutschen tiumon, fich im Kreise breben (rotari).

tunt'n, tauchen; verwandt mit tango.

Tur (bö, Dur), Tour; Gang, Wendung, Streich (Schelmerei), vom franzöf. tour; — bo Tour, auch so viel als: Perrücke. Tuich (ba, Dusch), Toast; vom Altdeutschen: thuz, Waffengetöse. tuich'n (dusch'n), verheimlichen, verbergen, verschlafen lassen; von dusen, duseln, schläfzig sein; als Activ. duzen bes Otfried: einschläfern, verheimlichen.

#### 21.

übáschi (ibischi — - - ), oberhalb. übrá (ibrá), herüber.

übri (ibri), hinüber.

U-i, Empfindungswort der Berwunderung, der Bestärkung u. s. w. im Munde des Österreichers so eigenthümlich klingend wie sein: B-e, z. B. du, der hat di gern — Ui! b. h. über allen Ausbruck; oder: Ui! — dös wird nachá abá doh schon nit ah gleihwol á helli Pracht sein! eine Kette enklitischer Partikeln, die alle nicht mehr sagen, als: D Bracht!

umá-brobeln, herumzögern; fiebe: brobeln.

umá-geh'n, umgehen, fpulen; Subft. 's Um ageh'n, ber Spul, bie Geistererscheinung.

umá-trág'in, herumtlettern; fiebe: frág'in.

umá-laun'in, herumzaubern; fiebe: laun'in.

umá-fáb'in, herumfabeln, um fich fchlagen.

umá-fcneb'in, umberfcnellen; fiebe; fcneb'in.

umá-wid'in, umwinden, auschmiegen; vom Althochdeutschen wicche, Binde.

um-patich'n, umber waten (im Rothe); fiebe: patich'n.

U-mein! oh mein! Ausruf bes Staunens ober ber Ergebung.

Um und Auf ('8), bas Um und Auf, Dabe und Gut, bie ganze Barfcaft.

Unaberl ('8 - - ) Unäberchen, Miffaberchen; eine Aber, welche bie Reinheit und Beiße ber haut entstellt; Makel, Fledchen.

ung'jeg'n, ungefeben, beimlich, einfam (auch: ung'jeg'na).

ungut, ungut; nir für ungut nehma, nicht übel nehmen.

Unfer-Dana, Unfereins; auch: Unfer-Dan's.

untá, unter; mahrend.

untafci (---), unterhalb.

unt'rananb (---), unter einanber.

unvafeg'ne ( - - - ), unverfehene, zufällig.

Urlab (ba), Urlaub, Abichied; fiebe: vananba.

# 3.

vá=, ale Borfplbe dem: ver= entfprechend.

vá-bráf'in, verkohlen, verzehren; im Baierischen ift brafchein, brafeln, so viel als: praffeln (wie erhitztes Schmalz).

vá-berná (~-~, vá-bearná), verdienen.

vá-brud'n, verdrüden, unterbrüden.

vá-bunnert, verbonnert, verbammt, verwünscht.

vá-dutt, verblüfft, eingeschüchtert; eigentlich: verduft, von bufen, schwindel haben.

vaflirt, verbammt, icherzweise eine euphemistische Entstellung von: verflucht.

bá-führ'n, verführen; entführen, megtragen.

vá-geb'n, vergeben, in Anspruch genommen; nicht mehr frei; pränumerirt.

Bagigmeinnit, Bergigmeinnicht (myosotis palustris Lin.).

Bagnugenheit (b'), Bergnügtfein, Bergnügtheit.

vá-güt'n; vergüten; Erfat gewähren.

vá-hau'n, verhauen, durchbringen, vergeuden; ale Reflexiv. eigentlich ein Sägerausbrud: fich zurudziehen, fich trollen.

Báhör ('s, -- ), bas Berhör.

- vá-jud'n, vergeuben, in luftiger ober lieberlicher Gefellichaft burchbringen.
- Bá-tältingá ('8, ---), Erfältung, Berfühlung.
- valeih ( - ), vielleicht, etwa, möglicher Beife.
- vá-loif'n, verlieren; Intenf. von: vá-lier'n; von letzterem Part.
- Baluar (ba, --), ber Berluft.
- vá-mintelt und vámántelt, allitterirende Redensart für: verwickelt; mánteln heißt: heimlich handeln, täuscheln; minteln, eben so viel.
- vá-nand ( - ), von-, auseinander; baher: 's Bananbageh'n, bas Auseinandergehen, ber Abichieb.
- vá-pámert (vá-bámert), verliebt; etwa von: bámá, sich ein Ding zueignen; bos he mar ih bamt, im Rurnbergischen Schmeller I. 178.
- va-paff'n, (burd Barten) verfaumen; vorübergeben laffen.
- vá-rath'n, verrathen.
- vá-rauda, verrauchen; in Rauch aufgeben laffen.
- vá-red'n, verreben, in Abrede ftellen.
- vá-rütt'n, verrütten, verwickeln.
- vá-rupft, verrupft, zerrauft, ftruppig.
- vá-fámá (~-~), verfäumen.
- vá-schámerir'n (sib), sich verlieben; váschámerirt, so viel als: vábándelt, in Liebesbande verstrickt; vom franz. chamarré, verbrämt.
- vá-fdred'n, verscheuchen, fern halten, abschreden.
- vá-fdrei'n, verheren; in's Gefdrei bringen, verläumben.
- vá-fdmab'n, vertrinten; fiebe: fchwab'n.
- vá-fchwiarg'n, verschmarzen, verlaumden; Ginem übel nachreden.
- vá-foffá, verfoffen; Bart. von: váfauffá.
- vá-fprengá, verfprengen, vertreiben.
- vá-ftrá'n ( ), verftreuen, verlieren.
- vá-trág'n, vertragen, wegtragen, verwehen.
- vá-treng'n, fleinweise verthun, vergeuben; fiehe: treng'n.

vá-tusch'n, verheimlichen, nicht laut werden lassen; siehe: tusch'n. vá-wich'n (váwichá), verwichen; neulich, jüngst; adject. d. d. d. váwicháni (váwich'ni), d. d. váwichani, adgelausene.

vá-wüst'n, verwiften, verberben, unbrauchbar machen.

vá-wurfteln, verwirren; verbrehen, wie eine Burft; Bart. vá = wurftelt, verworren, geichraubt.

vá-wuzelt, verschlungen, verwickelt; von wuzeln, walzen (volvere). vá-zett'n, verstreuen, verlieren (válois'n, vástrá'n); von zetten, sallen lassen (cadere, caedere).

vá-zieg'n, verzichen; Restex. sich verziehen, nach und nach ver-

vá-zwiat, verzwiat, verworren, unicon, unklar.

Beba (ba), Better.

Beigerl ('&, Beicherl), Beilchen (viola martia, Lin.); baber: veig'l farb, veilchenfarb; violett.

Bierfachá (a), ein Balger, wogu mit handen und Fugen, alfo vierfach, ber Tatt geschlagen wird.

Bitang'n (b', ---), Bacangen, Schulferien.

Biktori (b'), Bictoria, Sieg; in ana Glori und Biktori, in vollster Wonne und Lust.

Bog'lmart (ba), ber Bogelmarkt in Bien; ein Theil der ehemaligen oberen Breunerstraße, wo man Singvögel und bas Futter für fie feilbietet.

B'ron'l, Beronica; oft so viel, als: Mütterchen, altes Weib.

vurigi (d. d. d.), vorige.

vur-temá, vorfommen, fcheinen, fich bunten, unterfommen.

Burtoft (b'), Bortoft; ein leichtes Gebecke, welches gur Sauptmablgeit einladen foll.

#### 28.

wach (wach), weich; wol zu unterscheiben von wach (wach), wofür man jedoch gewöhnlich munter sagt.

wacheln, fachein; Sterat. von wah'n, weben.

Bad (d'), die Beide.

máh'n, weben.

Bál' (b'), die Beile; d' längsti Bal', die längsti Beit.

walifd, malich, italienisch.

Bangert ('8), bas Bangelchen, die Bange.

mafchelnaß, naß, wie gewaschen; tropfnaß.

Baferl ('8), Baiferl, Diminut. von: Baife; a-n arm's Baferl, ein armes, hilfloses Geschöpf; — wie-r a Baferl im Ed', wie ein vergessenes, übersehenes Kind.

maffern, maffern; als Activ. auch: prügeln.

Bátfd'n (b'), Ohrfeige, Schlag in's Geficht; von batten, fclagen (battre). Höfer III. 272.

Wachwer'n ('8), das Wachwerden, Erwachen; gewöhnlich muntá wer'n. Munterwerden.

Bachtahütt'l ('8), bas Bachterhüttchen.

Wacht'l (b'), die Wachtel (tetrao coturnix).

mährád, mährend, indeß.

wag'in, wactein, wanten.

mampat (mampet), ichmeerbauchig, fett.

Bang' ('8), die Bange.

wasch'n, waschen, dös hat sih g'wasch'n, das ist ausgezeichnet, das ist etwas besonderes (hoc lautum est); wasch'n heißt bisweilen auch so viel, als: plaudern, medistren, albernes Zeug schwatzen.

Wean, Wien; 3' Wean, in Wien; d' Weaná (d' Wianá), die Wiener, auch: d' Weanstadt.

Bedá ('8), das Better; im engeren Sinne: Ungewitter, Betterschaden. wega (wegga, weka), hinweg, fort.

wegaschau'n, wegschauen, das Gesicht abkehren; hat im Texte ben Nebenbegriff, daß man Priester, welche, so lang sie ihrem Amte vorstanden, in die Kirche sahen, im Grabe mit dem Gesichte von der Kirche abzuwenden psiegt.

Bei ('8), bas Beib.

Beibafchuach' (b'), die Beiberschuhe, die eine Beibsperson anzieht, wenn fie heiratet. Siehe: "Menschafchuach'". Beibagachern, Beibergahren, fiebe: Bachern.

Beihbrunn (ba, Beichbrunn), bas Beihmaffer, bas mit geweihtem Baffer gefüllte Beden am Eingang in bie Rirche.

Beinbatrob' (b'), Beinbergfrote: fiebe Beppin.

Beinberl ('8), Rofine; a Beinberl aus'm Koafa Joseph fein'm Gugelhupf, so viel als: ein Geistestranker im Wiener Frrenhause. Siehe Gugelhupf.

Weinberlthee (ba), Thee aus Beinbeeren; fcherzw. für Bein. Beinfalta (ba), ein gemeiner Schmetterling (papilio); etwa: ber Golbfalter (phalaena chrysorrhaea).

Beingart' (ba), Beingarten, Beinberg; Blur. b' Beingart'n. Beinhüta (ba), Beinhüter; Bachter in ben Beingarten, zur Zeit, wenn bie Trauben reifen.

weif'n, weifen, führen, leiten.

weiß, als charakteriftische Farbe bes öfterr. Linien:Solbaten, wie grean (grün) bas Abzeichen bes Jägers.

weitschichti, weit auseinander gelegen, entfernt; von weit, und Schicht, Ordnung, Reihe.

weng (went), wenig; a weng, ein wenig.

wengerl (menterl), a wengerl, ein bischen.

Bert'l (a), eine Drehorgel, ein Leierkaften, gewöhnlich beliebte Bolksmelobien abspielenb.

wer'n, werben; fiehe wor'n.

Westitasch'l ('s), das Täschchen in ber Weste.

Bidf' (b'), Wichse, Schmiere, Salbe; im übertragenen Sinne: Schläge.

Bichfa (a), ein Anflug von Trunkenheit; bisweilen auch so viel, als: Stutzer, Zierbengel, Schmückebold, Schwänkemacher.

Wicht's, das Käuzchen, der Todtenvogel (strix passerina); auch: Auferl.

Bib'l ('8), Garn, eine auf die Spille gebrehte Anzahl gesponnener Faben; von widen, witen, winden.

wigel wagel (im Bigel Bagel fein), unentschloffen fein, manken; ju keiner Entscheidung gelangen; eine allitterirende Rebensart.

wild, boje, zornig, garftig, befonbers vom ichlechten Better.

windfeiern, wegen ungunftigen Bindes landen und zuwarten (feiern) muffen, bis ber Bind umfchlägt.

wini, toll, wuthend, rafend; von winnan, arbeiten, leiben.

mir', werbe; fiehe: wor'n.

Birt'l ('8), Bortchen.

wifpern (wifpeln), lifpeln, von bem Laute: "bis, wis;" verwandt mit bem lat. vibro.

maaná (moan'), weinen.

wöll'n, woll'n; Präs. Ih will (wüll), bu willst (wüllst), er will; má wöll'n (wolln), ös wöllt's, sö wöll'n (woll'n); Part. woll'n (wöll'n). Conj Imps. ih wollt' (wöllt').

woif'in, minfeln, mimmern; aus minfeln gebilbet, wie valoif'n aus verlieren, burch Beranberung bes i in oi.

wor'n (wur'n), geworden von: wer'n (wearn), werden; Präf. 3h wir', du wirst, er wird; má wer'n, ös werdt's, sö wer'n; Conj. Imps. ih wár'; Part. wor'n (woar'n, wur'n); g'west (g'wes'n).

wui (oui), ja, ein kleines Überbleibsel aus ben Franzosenkriegen, aus welcher Zeit ber Bauer manches frembe Wort zurückbehielt und dialektirte.

wurl'n, sich bunt durcheinander bewegen; wimmeln; Iterat. von wirren; siehe: G'wurr'l.

Wuzerl ('8), fettes, Meines Kind; von: wuzeln, malzen.

# 3.

zách (zach), zähe, träge, schwer zu behandeln.

zág'n, zeigen.

garr'n, gerren; muhfam.

jag'ln, in turgen Schritten geben, bupfen; gidgad trippeln; vielleicht von: gaden.

Zächern (bo), die Zähren, Thranen; Sing. ba Zacher; vom Altshochbeutschen: zahar (daxpu).

- Bahnt' (bo), bie Bahne; von: ba Bahnd, Bahn.
- Bahna ('8), bas Weinen; von gannen, gahnen, b. h. bie Bahne zeigen, bas Gesicht so verziehen, bag man bie Bahne sieht.
- Bogelfteller lauernd, um Jemand in seine Sollinge zu bekommen. (3m Slovenischen heißt ein hinterhalterischer Mensch: saplotnik, b. h. Sinterzäunler, von sa. hinter und plot. Zaun).
- jaunfper, fprobe, jabe, wie ein Baunfteden; fiebe: fper.
- zaufat, zaufig, zerzauft; bon gauf'n.
- ze diá ( ~ ), zechen.
- Zeiff'l ('8), bas Schilb eines renommirten Gafthauses in Bien; "Bum Zeifig".
- Zeifferl ('8), Zeischen, ein bekannter Singvogel (fringilla spinus). Zeitlang (aus), aus Langeweile, jum Zeitvertreibe.
- g'ert, zuerft, anfangs, erftlich; auch g'efcht, in ber Ert: Söfer's Boltsfpr. S. 57.
- Beug'l ('8), bas Beug, Fuhrwert.
- B'hausmeg (ba), bas nachhaufegeh'n, ber Beimmeg.
- Biban (bo), die Bither, ein Lieblingeinftrument bes Landmannes.
- 3iban, zittern. Subst. 's Ziban; sprichwörtlich: ba hilft tan Ziban vur'm Frost, ba ift alles Sträuben vor ber Gefahr fruchtlos.
- gieg'n, ziehen; auch: in ftarten Bügen trinten.
- ziemá, ziemen, gutbünken, bann überhaupt: bünken; mih (má) ziemt, mir fcheint.
- Bill'n (a), ein leichtes, geringes Flußfahrzeug, ein Nachen.
- zimperli, verschämt, schüchtern, jungfräulich, mit dem Nebensbegriffe bes Affectirten; von zimpern, sich affectirt, zärtlich benehmen. Siehe das Wort: zumpfer bei Abelung.
- gipfat, franklich; ben Bipf haben; fiebe: Ripf.
- gipf'in, wenig und in turgen Abfaten trinten, nippen: von gipfel, bischen.
- 3i3'lweise, nach und nach, in kleinen Portionen (Summen); von zigeln (zegeln), statt: zetteln, streuen.

```
z'tlieb'n, zertlieben.
```

3'n á ch ft (3'nácfft), junächft; neulich.

3'nebft, gunebft, nebftbei.

zod'in, langweilg geben; von zochen, ziehen; man fagt auch zoll'n, wovon zodeln nur die Distraction ift.

g'rinná, zerrinnen, fich verzerren; fiebe: Bapp'n.

3'fammá-bivibir'n, scherzweise für: zusammenzählen, summiren.

z'fammá-geh'n, zusammen gehen, paffen, richtig fein.

3'fammá-g'langá, jufammenlangen, fich bie Sande reichen.

3'sammá-simulirn, zusammendenken; ausstinnen; siehe: simu-

3'fammá-tüpfeln, zusammenbenken; bis auf ben kleinsten Bunkt in's Klave bringen.

3'jamm-g'wichft, geputt, aufgedonnert, im vollen Staate; von wich f'n, fchmieren, falben.

3'famm-klab'n (klaub'n), zusammenklauben; als Reflex. sich sam= mein, erholen, sassen; klaub'n von klieben, spalten; also: splitterweise auslesen.

3'jamm-pelg'n, zusammenschießen, niederschießen; von Pelz, auf ben Belz brennen.

g'ich nell'n (fih), fich zerschnellen; um fich ichlagen.

z'strát (z'schbráb), zerstreut.

g'trag'n, gertragen, überwerfen, ganten.

qua-fteh'n, guftehen, bevorftehen.

zua-trag'n, zutragen, zuführen, anschwemmen.

Buderbachá (bá), ber Buderbäder.

gu-n-erft, zuerft; fiehe: 3'ert.

g'untaft, zu unterft; g'obaft, zu oberft.

guwi, hingu.

guwi-papp'n, hingutleben; an etwas befestigen.

zwá-r-álei, zweierlei.

3'weg'n we? (ze we?), warum; aus bem Gothischen du hwe? — Höfer's Bolksspr. S. 136. Gewöhnlicher: 3'weg'n was?

g'meiteft, vom Beiteften her.

3'werch (übá), quer, in die Quere; die ursprüngliche Form war twerch, duerah (transversus).

3widelhart, hart, bag man einen Reil (Zwidel) braucht, um es zu fpalten.

zwoa (zwá), zwei.

zwoanz'g (zwoanz'gi), zwanzig.

# Inhaft.

|                                          |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      | Seite        |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   |            |
|------------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|------|----|---|---|---|------------|
| Bormort bes herausgebers                 |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              | Ш   |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   |            |
| Borrede bes Dichtere gur britten Auflage |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              | •   | •   | •   | •   | •  | 1 |     |      |    |   |   |   |            |
|                                          |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      | 4   | Flit | ıſc          | rln |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   |            |
|                                          | I. ' | 8   | er  | : ft | i ! | Ş: | u n | d á | t.  | (Ł | 3áli | ebt | '8   | Ze           | ug) |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   | 25         |
| 3                                        | u.   | 8   | 3 1 | v e  | it  | i  | Ş ı | ı   | d á | t. | (8   | ánt | Lig  | ' <b>8</b> ) |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   | 47         |
| Auf                                      |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   | 49         |
| Fur                                      | án'  | 'n  | 30  | ágá  | i   | •  | •   |     | •   |    | •    | •   |      | •            | •   | •   |     |     |    | • |     | •    |    |   |   |   | 54         |
| Fur                                      | án   | 'n  | ල   | ďηί  | ffn | ta | nn  |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   | 60         |
| Au'r                                     | n A  | ir  | ita | (g)  | ,   |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     | • .  |    |   |   |   | 64         |
| Auf                                      | dá   | R   | üal | hw   | áb  |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   | 69         |
| 11                                       | I. 9 | B   | i e | b e  | r   | ά  | 6   | t u | œ   | ά  | Ş    | u n | b á  | t.           | (H  | ieb | ig' | 8 u | nb | R | iul | oig' | 8) |   |   |   | 73         |
| Wid                                      | erft | rı  | ıdı |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   | 75         |
| Mit                                      | un   | b : | ohi | ne   | 8i  | eb | ٤.  |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   |   |            |
| Bori                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   | Ī   | •    | •  | - | • |   | _          |
| Sür                                      |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      | Ī  |   |   | Ĺ | _          |
| Per                                      |      |     |     | -    |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   | ·   |      |    | : | · | • | 76         |
| Wur                                      |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    | -    |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | Ċ | _          |
| Erge                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | • | _          |
| Auft                                     |      | _   |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | • |            |
| Berl                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | • | 7 <b>7</b> |
| Beid                                     | •    |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     | Ī    | ·            |     | ·   | Ĭ.  | Ť   | Ť  | • | Ī   | •    | :  |   | • | • |            |
| Brie                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     | •   | •   | Ċ  | • | •   | •    | ·  | ٠ | • | • | _          |
| Rich                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     | :   |    | : | :   | •    | :  |   | • | • |            |
| Weti                                     |      |     |     |      |     | Ī  |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | • | 78         |
| Bedi                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | • | -          |
| Seil                                     |      |     |     |      |     |    |     |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     | :  |   | •   | :    |    |   | • | • | _          |
| Der                                      |      |     |     |      |     |    |     | :   |     | :  |      |     |      |              |     | :   |     | •   | •  | • | •   | •    | •  | • | • | • | 79         |
| Sal                                      |      | •   |     | • •  | ••• |    | •   | ٠   | •   | •  | •    | •   | •    | •            | •   | •   | •   | •   | •  | • | •   | •    | •  | • | • | • | 10         |
| (5) Lei                                  | -    |     |     |      | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •    | •            | •   | •   | •   | •   | •  | • | •   | •    | •  | • | • | • | _          |
|                                          |      |     |     |      |     |    |     | •   | •   | •  | •    | •   | •    | ٠            | •   | •   | •   | •   | •  | • | •   | •    | •  | • | ٠ | • | _          |
| Beid                                     | yelD | cII | uel | u    | •   | •  | •   |     |     |    |      |     |      |              |     |     |     |     |    |   |     |      |    |   |   | - | 80         |

|                   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cente |
|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ausforichung .    |     | • |   |   |   |   |   |   |    | • |   | • |   | • |   | • |   |   | ٠ | • | • | _     |
| Bergleiche        | •   | • | • | • | • |   | • | • |    | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • | • | • | _     |
| Biberlegung .     |     |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   | _     |
| Gleichgültigfeit  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 81    |
| Mabchenfinn .     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Rüdfehr           |     |   |   |   |   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 82    |
| Borgug            |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Tauja             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Rachtheil         |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83    |
| Bug bes Bergens   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Warnung           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Musftellung       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 84    |
| Ausflucht         |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Bermenbung        |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Bufammenhang      |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85    |
| Leichter Sinn .   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Antrage           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86    |
| <b>Bahl</b>       |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Gewinn            |     |   |   |   |   |   | • |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Anderung          |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Troft             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Trennung          |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 87    |
| Dauer             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| <b>W</b> urze     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Anbot             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 88    |
| Genügfamteit .    |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Jägerlust         |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Ersparniß         |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89    |
| Schwer und leich: | t   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Schenkenfleiß .   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Bielfältige Beweg | gun | g |   |   |   | • |   |   |    |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |       |
| Ausrede           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90    |
| Der Bithernichläg | er  |   | • |   | • |   |   |   | •  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Spielmannsluft    |     |   |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Abhilfe           |     |   |   |   |   | • |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 91    |
| Schneescheuche .  |     |   |   |   |   |   |   |   | .• |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Lebefinn          |     |   |   |   |   |   | • |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Berluft           |     | • |   | • |   |   | • |   | •  |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 92    |
| Bor der Dorffird  | je  |   |   | • |   |   | • |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | _     |
| Offenheit         |     |   | • |   |   | • |   |   |    |   |   | • | • | • | • |   |   | • | • |   |   | 93    |
| Ermunterung .     |     |   |   |   |   | • | • |   | •  |   | • |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   | -     |
| In der Frembe     |     |   | • |   | ٠ | • | • | • | •  | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • |   | • | _     |
| Irrung            |     |   | • | • | • | • | • | • | •  |   | ٠ | ٠ |   | • | ٠ |   | • | • |   | • | • | _     |
| Unterschied       | •   |   | • | • | • | • |   |   | •  | • | • | • | • |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | 91    |
| Empfang           |     | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • |   | • | ٠ | • | • | • |       |
| Bum Reujahr .     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |

|                |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | Seite |
|----------------|------|----|----|---|----|----------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|---|---|---|---|-------|
| 1V. — u        | n b  | 11 | 0  | ģ | ά  | <b>6</b> | t u c | t d | į  | ð u | n d | át. | . ( | 89' | ſφ | ib=1 | eff | en) | • | • |   |   | . 97  |
| Mahnung .      |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 99  |
| Abstand .      |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . –   |
| Beränberung    |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Berluft        |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 100 |
| Berdruß .      |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     | • |   |   |   | . —   |
| Ähnlichkeit .  |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Überfiedelung  | ١.   |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Maaß           |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 101 |
| Gefahr .       |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Mues Gins      |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 102 |
| Liebesftreit . |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Schuld .       |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 103 |
| · · · ·        |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Strafe         |      |    |    | • | •  | •        | •     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 104 |
| Frage und 2    | Ínt  | mo | rt |   |    | Ī        | •     | ·   | •  | Ī   |     |     |     |     |    |      | ·   |     |   |   |   |   |       |
| Berlodung      | •••• |    |    | • | •  | :        | •     | Ċ   | Ċ  | •   | •   | :   | :   | :   | •  | Ċ    | ·   | ·   | • | • | Ċ | · | . 105 |
| Raja           | •    | •  | •  | • | •  | •        | •     | •   | •  | •   | •   | ٠   | :   | •   | •  | •    | •   | •   | • | ٠ | ٠ | • | -     |
| Rennzeichen .  | •    | •  | •  | • | •  | •        | •     | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • | ٠ _   |
| • .            | •    | •  | •  | • | •  | •        | •     | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • |       |
| Drohung .      |      | •  | •  | • | •  | •        | •     | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • | . 106 |
| Lehren         | •    | •  | •  | • | •  | ٠        | •     | `•  | •  | •   | •   | •   | ••  | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • | . 100 |
| Berliebtheit . |      | •  | •  | • | •  | ٠        | •     | ٠   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • | •     |
| Blöbigkeit     | •    | •  | •  | • | •  | ٠        | ٠     | •   | ٠  | ٠   | ٠   | ٠   | •   | •   | •  | ٠    | ٠   | •   | ٠ | • | • | • | . 107 |
| Luftigfeit .   |      | •  | •  | • | ٠  | •        | ٠     | •   | •  | •   | •   | ٠   | •   | •   | ٠  | •    | ٠   | •   | • | • | • | • | . –   |
| An ber Wieg    | ge . | •  | •  | ٠ | ٠  | ٠        | •     | •   | ٠  | ٠   | •   | •   | ٠   | ٠   | •  | •    | •   | ٠   | • | • | ٠ | ٠ | • -   |
| Rududruf       | •    | •  | •  | • | ٠  | •        | ٠     | •   | ٠  | •   | ٠   | ٠   | •   | •   | ٠  | ٠    | ٠   | ٠   | • | • | • | • | . 108 |
| Warnung.       | •    | •  | •  | • | ٠  | ٠        | ٠     | ٠   | ٠  | ٠   | ٠   | •   | ٠   | •   | ٠  | •    | ٠   | •   | ٠ | • | • | ٠ | . 109 |
| • • •          | •    | •  | •  | • | ٠  | ٠        | ٠     | •   | •  | •   | •   | •   | ٠   | •   | ٠  | •    | ٠   | ٠   | • | • | • | ٠ | . –   |
| Bergleich .    |      | •  | •  | • | •  | ٠        | •     |     |    | •   |     |     | •   | •   |    | •    | •   |     | • | • | • |   |       |
| Ahnlichkeit .  |      |    |    |   |    |          | •     |     |    | •   |     |     |     |     |    |      | •   |     |   |   |   |   |       |
| Der Beinhu     | ter  | •  |    | • |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 110 |
| Der Retrut     |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Der Reiter     |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 111 |
| Seilung .      |      |    |    |   |    |          |       |     | ٠. |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . —   |
| Abhilfe        |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . –   |
| 3meite Liebe   |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 112 |
| Borwurf .      |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . —   |
| Das Blingel    | n .  |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   | . 118 |
| Sternichnup    |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |
| Gegenfat .     |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     | -  |      | Ċ   | ·   | · | • | · | Ċ | : _   |
| Bergleich .    |      |    |    |   |    | :        | ·     | •   | •  |     |     | •   |     | •   |    | •    | •   | •   | • | • | • | ٠ | . 114 |
|                | •    |    | •  | : | :  | :        |       | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • |       |
| Seltene Ba     |      |    | •  | • | •  | •        | •     | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | ٠  | •    | •   | •   | • | • | • | • | . 115 |
| Schätzung      |      |    | •  | • | •  | •        | :     | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • | . 110 |
|                | •    | •  | ٠  | • | •  | •        |       | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | ٠  | •    | •   | •   | • | • | • | • | . –   |
| Series         |      | •  | •  | • | ٠. | ٠        | •     |     | -  | •   | ٠.  | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | • | • | • | • | . –   |
|                |      |    |    |   |    |          |       |     |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |   |   |   |   |       |

|     |             |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | Seite |
|-----|-------------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ble | n.          |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115   |
|     | min         |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|     | tebe        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116   |
|     | chieb       |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | _     |
|     | fblid       |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ī | _     |
|     | um          |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | 117   |
|     | ignat       |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   | : |   |   | : | • | • | • |       |
|     | vähn        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |       |
|     | ft .        |      |      |     |      |     |     |      |     | :    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | : |   |   | • | 118   |
|     | ith .       |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | : |   | - | • | _     |
|     |             |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | _     |
|     | orgn        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | _     |
|     | nelli       |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   | • |   | • | • |       |
|     | he .        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |       |
|     | ürfn        |      |      |     |      |     |     |      |     | •    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | _     |
| (Se | ang         |      | ٠    | ٠   | ٠    |     |     | •    |     | ٠    | ٠ | • | ٠ | • | ٠   | ٠ | • |   | • |   |   | ٠ |   | • | ٠ | 120   |
|     | aubn        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |   | - | ٠ |       |
|     | und         |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | - | • | _     |
| Au  | forb        | rui  | ıg   | •   | •    | •   |     | •    | •   | •    | • |   | ٠ | • | •   | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |   | • |       |
| Übe | rrafo       | hun  | g    |     |      | •   |     | •    |     |      |   |   |   |   | •   | • | • |   | • |   | • | • | • |   | • | _     |
|     | n(d)        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | - |   | • | _     |
|     | dimm        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Şei | mwel        | ģ.   |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 122   |
| au! | trag        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Uni | erfc        | ieb  |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -     |
| Beı | găng        | lid  | tei  | ŧ   |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 123   |
| Eni | täuf        | фur  | ıg   |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|     | nung        |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 124   |
|     | luß         |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
|     | -           |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Bnawag'.    |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| •   |             |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   | 127 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| _   |             |      |      |     |      |     |     |      | _   |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Wal         |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 129   |
| z.  | Seit        | ra   | Wei  | ith | •    | •   | ٠   | •    | •   | •    | • | • | ٠ | • | •   | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ |       |
|     | <b>த</b> ஞ் |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | 133   |
|     | Nad         |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |       |
| 5.  | D'          | beft | 190  | tás | tiet | ٠.  | •   | •    | ٠   | •    | • | • | • | • | ٠   | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |   | ٠ |       |
| 6.  | '\$· g      | lüđ  | lid  | i S | Bác  | her | :ľ  |      | •   | •    | • | • | • |   | •   | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • |       |
| 7.  | und         | 8.   | Zu   | á   | Wi   | eg' | n=( | ଔ    | án  | g'Iı | a |   |   | • |     | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   |       |
| 9.  | '8 S        | dni  | g'r  | vát | td'  | ί.  |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |       |
| 10. | S¢)         | laft | ieb  | fu  | r á  | in' | n o | ılt' | n S | Eát  | ľ |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 144   |
| 11. | Dá          | Ma   | ınn  | be  | i ì  | Óá  | Rá  | pel  | ľ'n |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 146   |
| 12. | Nad         | htw  | achi | á=  | eie' | þ   |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149   |
| 13. | Au'         | m (  | yot  | €a  | ďá   |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 14. | Im          | عاق  | aø   |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 154   |
|     | g)          |      |      |     |      |     |     |      |     |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

|           |                               |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | Seite |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-----|------|-----|-------|-------|----|------|------|----|-----|-------|-----|-------|
| 16.       | D' Schwoagrin unb             | ) dá  | Iá    | gá           |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 158   |
| 17.       | 's Bfnotwinterl .             |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 162   |
| 18.       | D' himmelichlüffer!           | n.    |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 165   |
|           | D' Schneegloderin             |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
| 20.       | G'fceibt is fcon              |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 167   |
| 21.       | Wie ma's tennt .              |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | _     |
|           | Beunt und muring              |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 168   |
|           | Da Betehrti                   |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
| 24.       | Gleichmuth                    |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 170   |
|           |                               |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
|           | II. Wie 's ba-r               | Öftr  | ei    | đ) á         | = <b>L</b>  | 3 a 1 | ı á | m    | it  | fei   | i n'r | n  | R o  | a fá | 11 | 00  | t n 1 | ŧ!  |       |
|           | (N B'fchreibung               | aus   | 'n    | Zw           | á-1         | r-á·  | -dr | eiß  | 'gá | =3a   | hr)   |    |      |      |    |     |       |     | 173   |
|           |                               |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
|           | III. Lustigi G'sán            | g'Lu  | ٠.    | •            | •           | •     | ٠   |      |     |       |       |    | •    |      |    |     |       |     | 189   |
| 1         | Dá Dickiched'l .              |       |       | _            |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 191   |
| 9         | Zispat und z'fruah            | • •   | ·     | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | •     | •  | •    | •    | •  | •   | •     | •   | 192   |
| 9         | Dá-r ödi hamur                |       | •     | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | •     | •  | •    | •    | •  | •   | •     | •   | 194   |
|           | 's Auffteh'n am Gi            |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 195   |
| 5         | 's Mungáz'n                   |       | • •   | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | • •   | •  | •    | •    | •  | •   | •     | •   | 197   |
| ß.        | Nit                           |       | •     | •            | •           | :     | •   | •    | •   | •     | • •   | •  | •    | ٠    | •  | •   | •     | •   | 199   |
|           | D' Melancholie .              |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 201   |
|           | 's Salmelzieg'n .             |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 203   |
|           | Dá Launlá                     |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 205   |
| υ.<br>10  | D' schiachi Modi              |       | •     | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | • •   |    | •    | •    | •  | •   | •     | •   |       |
| 10.<br>11 | Dá Glás'lguccá .              | • •   | •     | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | • •   | •  | •    | •    | •  | •   | •     | •   | 208   |
|           | , 13. und 14. Drei ?          |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
| 15.       | Dö glücklingá Leut'           | ,     | ,     | •            | •           | •     | •   |      | •   |       | •     | •  | •    | •    | •  | •   | •     | •   | 210   |
| 10.<br>18 | Dö Taufendfünftler            |       | •     | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | •     | •  | •    | •    | •  | ٠   | •     | •   | 214   |
| 17        | Menich'n und Uhr'             |       | •     | •            | •           | •     | •   | •    | •   | •     | • •   |    | •    | •    | •  | •   | •     | •   | 216   |
|           |                               |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
|           | IV. Kloani Anm                | ödi=  | · (y) | <b>f</b> p i | i e I       | ,     | •   | •    |     |       |       |    |      | •    | •  | •   |       |     | 219   |
| 1.        | 's Bahör<br>Dá nárrischi Bauá |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 221   |
| 2.        | Dá narrifchi Baua             |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 226   |
| 8.        | 's letti Kenfterl'n           |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     | 236   |
| 4.        | Drei Jahrl'n nach'r           | n Let | şt'n  | 3            | enfi        | terl  | 'n  |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       | ٠.  | 251   |
|           | V. G'fcidt'ln.                |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
|           |                               |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
| 1.        | Dá Raubá (Á g'ip              | ißig' | 8 @   | o'fd         | hid         | t'l   | )   | •    | •   | •     | ٠.    |    |      |      | •  |     | •     | •   | 273   |
| 2.        | D' Mana-r ohni R              | öþf   | (8)   | g'           | ſþá         | ißig  | '8  | (യ   | ф   | id)t' | τ).   |    |      | •    |    |     | •     |     | 278   |
| 3.        | Da Pfingfitini (A g           | 3'fpá | ßig'  | 8 (          | <b>3</b> "{ | d)id  | ht' | (I)  | •.  | •     |       |    | •    |      |    |     | •     | •   | 284   |
| 4.        | 's Exámi (A-n ernft           | haft' | 8 @   | )'fd         | hid         | t'I   | mi  | it-r | -át | ı'm   | g'í   | þá | ğinç | gá-r | Aı | ıøg | an    | g)  | 291   |
|           |                               |       |       |              | _           | _     |     | _    |     |       |       |    |      |      |    |     |       |     |       |
| Q S       | oiotifon                      |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     | 90    | ΙΟ. | -366  |
|           | JIDILLIUIL                    |       |       |              |             |       |     |      |     |       |       |    |      |      |    |     | 40    | ,,, | - 200 |

Drud von Abolf Solghaufen in Bien f. f. Univerfitate-Buchbruderei.

. . . . . . .







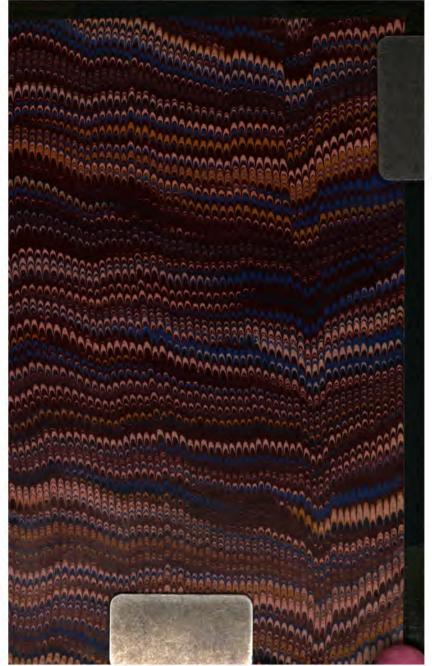

